

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





9.6.211

•

1

### Abrahams a St. Clara.

ţ.

weiland t. f. Sofprediger in Bien,

# Sämmtliche Werke.



Bierter Band.

Paffau, 1835.

Drud und Berlag von Friedrich Binfler.

Bitn:

Breslau:

Rark Gerold,

Mar und Comp.

Morfchner und Jasper.

## Judas der Erzschelm

für ehrliche Leut',

pbei

eigentlicher

Entwurf und Lebensbeschreibung

bes

Iscariothischen Boswicht.

Won

P. Abraham a St. Clara, Baarfüffer, Kanserlichem Prediger 2c.

Bierter Band.

Paffau, 1835.

Drud und Berlag von Friedrich Binkler.

Wien;

Breglau:

Rarl Gerold,

Mar und Comp.

Mörfcner und Jasper.

# 

### :

•

## Imas der Erischelm

für ehrliche Leut',

eigentlicher

### Entwurf und Lebensbeschreibung

Iscariothischen Bolwicht.

Mon.

P. Abraham a St. Clara, Baarfuffer, Rayfertichem Prebing

Bierter Band,

Passau, 1885.

Rari Gerole.

Mar und Comp

Ramen berenthalben nit entbeckt, damit bem Sfcarioth nicht etwas Bofes follte miderfahren; dann mohl ju glauben, bafern die Apostel in Erfahrenbeit batten gebracht, daß Judas biefer Schelm werde fenn, daß ne ibn batten lebendia gerriffen: Fortassis eum discerpsissent Apostoli, und so schon die andern Apos Rel bierinfalls glimpflicher maren umgangen, und etwann ben Judam mit ernftlichen Worten abgemahnt, fo batt fich boch ber Betrue, ber bajumal gar eifrig mar (ben Maldum um Bericht) nit enthalten tonnen, daß er ton nit gwifden die Ohren gebaut, ja aar ben Reft geben, wie darvor halt der englische Lehrer Thomas; batumal bat ber gottliche Deffias fattfam an Sag geben, daß ibm alle funftigen Begebenbeiten befannt nnd offenbar fennd, und nit dem Menichen, außer feinen gottlichen Offenbarungen; dahero die Dahrfager. Planetenficler, Bigeuner und bergleichen gumpencennd in allweg an verwerfen fennd.

Die Wiffenschaft kunftiger Ding ift allein in dem aumiffenden Gott, dem nichts verborgen, nichts verstett, nichts verhüllt, nichts vergraben, nichts versmäntlet, nichts versperrt, nichts unbekannt, dieser ist ein Aug, so alles siebet, ift ein Schlussel, so alles eröffnet, ist eine Uhr, so auf alles zeigt, ist ein Maas, so alles maffet, ist eine Dand, so alles ansbeckt, die sier hat von Ewigkeit her gesehen, was da gewest ist, was da noch sen wird; was, wer, wie, wo, wann; wann es gewest ist, was, wer, wie, wo, wann es ist; was, wer, wie, wo, wann es seyn wird; von diesem allhabenden, allmächtigen, allwissen. Den Gott send etliche im Gesangender Natur, im Ge

fan Doffe, im Gefan Chrifti, erleucht morden, daß fie funftige Ding baben vorgefagt, und derenthalben Aropheten genennt worben, im Gefat ber Ratur mar Abam, Enoch, Doc, Abraham, Sofenh ic., im Gefat Dofis maren Ifalas, Ezediel, Jeremias, Daniel, Dfea, Joel, Amos, Abvias, Jonas, Michaas, Na: bum, Sabafut, Cophonias, Aggaus, Zacharias, Da: lachias, Samuel, Gad, David, Ratan, Semei, Magrias, Rebu, Elias, Elifaus ic., im Gefas Ebrifti alle Apostel, viel Martnrer, eine unjablbare Unjabl der Beichtiger, nit wenig beil. Jungfrauen und Auserwählte Gottes, welche aber alle gewest fennd wie ein Umper, der das Baffer von fich felbften nit bat, fondern aus bem tiefen Brunn, geweft fennb wie eine Drgel, mel: che von fich felbst nit pfeift, sondern von einer andern Luft angeblafen wird, geweft feund wie ein Licht, meldes von fich felbft nicht ift, fondern von einem an: bern anaegundt mirb.

Unweit der Stadt Sichar hat sich der gebenebeite heiland bei einem Brunn niedergesest, weil er
sich etwas mud befunden wegen der Reif, kanm daß
er allda eine kleine Rube geschöpft, da kommt ein
famaritanisch Weib, Wasser zu holen; dieses Weib war
gar eine saubere et cetera, sobald ihr unser herr
aber die Wahrheit gesagt, und ihr mit wenig Worten die verborgenen huesten Stückel entdeckt; holla!
sagte sie, Video, quia Propheta es tu, herr,
ich sich, ich merks, ich slaubs, du sepest ein Prophet. O wie wohl hat dieses Weib, welche nachmals
durch die sondere gottliche Gnad aus einem üppigen
Schleppsack eine Aposslin worden, nad die ganze Stadt

Sichar zu dem wahren Licht und Glauben gebracht; wie recht hat sie den herrn einen Propheten genennt, massen er von Erschaffung der Welt hero immerzu künstige und verborgene Ding hat offenbart, ich will bermalen geschweigen, daß Gott alles und jedes, was im neuen Lestament ein: und angestellt worden, im alten Lestament durch Figuren schon habe vorgedeutet, sondern allein ein wenig vortragen, wie wunderbarlich Gott mehrmalen künstige gute und bose Begebenbeiten babe vorgekündt.

Ebe und bevor Gottes Gobn ift Menich mor. ben, und aus einer unbefleckten Jungfrau geboren, bat ber alte Simcon in der Synagog ju Jerufalem die Schrift ausgelegt, und als er ju Diesem Tert Maia fommen: Ecce Virgo concipiet etc., "Siebe, eine Bungfrau mirb empfangen, und gebaren einen Gobn" ic., bat er das Wort Junafrau ausgelegt, und barfur junge Sochter gefdrieben, ber Meinung, es fen nit mbalich, bag eine Jung. frau tonne gebaren, bes andern Sags aber mar bas Bort Jungfrau wie anvor ju lefen, und nachdem es er etlichmal burchtogen, und boch allemal im vorigen Stand gefunden, bat er endlich bas Wort Jung. frau mit guldenen Buchftaben mabrgenommen, mor: auf ihm von dem b. Geift geoffenbaret worden, daß er nit merbe ferben, er febe bann jubor ben verfpro: denen Deffiam.

Buvor als Litus die weltkundige Stadt Jerufalem mit Rriegsmacht überzogen, und alles zerfibrt, daß nit ein Stein auf dem andern geblieben, sepnd wunderliche Sachen und Zeichen geschehen, unter an dern am vornehmen Sest des ungesauerten Brobes, bei den Juden im Monat April hat ein Ochs, so zum Schlachtopfer geführt worden, ein Lämmel geworfen. Item, so hat man wahrgenommen in der Luft ganze Armeen miteinander fechten; nachgehends haben bei nächtlicher Weil die Priester im Tempel ein ungerwöhnliches Getöß gehort, und anbei diese Wort vernommen, migremus hinc, last uns von dannen weichen.

Zuvor als Balduinus von Palleologo dem Rai, fer vom Reich und Kron verftoßen worden, hat das gemalte Pferd an der Wand des Pallasis, worauf der h. Ritter Georgius gemalt, bei der Nacht erschreck, lich geschrien.

Anvor als Unno 1269 ein erschreckliches Blut. bab in bem Ronigreich Bolen worden. Unno 1510 eine arose Rriegs Emporung in Italia. Unno 1518 eine große Unruh in Sachfen. Unno 1393 eine große Rieberlag in Normannia. Unno 930 ein einheimischer Rriea in Kranfreich. Anno 1066 in Engelland eine araufame Schlacht unter ber Regierung Saralbi. Unno 454 der tyrannische Einfall des Attila. Anno 603 der arausame Tob des Raisers Mauritii famt seiner Gemablinn und Rindern. Anno 745 die graffirende Best in Spria und Griechenland. Anno 1456 der Raifer Friedrich ju Wien von feinen eignen Burgern befriegt. Unno 1530 ber barte Bauernfrieg und Aufrubr in Deutschland. Unno 1532 bie gefahrliche Bc. lagerung ber Stadt Wien von Solimann. Unno 1620, 24, 30 ber traurige Buffand in gang Deutschland, ja suvor, als unfer bermal fiegreich regierende romifche Raifer Leopoldus icon bas ameitemal preismurbig. sten Krieg geführt wiber ben Erbfeind, hat Gott unterschiedliche Zeichen in himmel geset, große, seurige Rometen in die Sobe gestellt, gewaffnete Kriegsmaniner, blutige Schwerter, feurigen Kriegsmarsch am himmel, als auf einem Papter ober Schreibtafel entsworfen, damit wir gesamte Adamsfinder seben, daß er berjenige Gott sep, der alle tunftigen Ding vorweiß, video, Domine, quia Propheta es.

In dem Pallast des Raisers Balentiniani und Balentis haben von freien Studen die alten Besen angefangen zu bluben, darauf ist geschehen, daß gang arme und gemeine Leut zu großen Ehren erhoben worden.

Silvebrandus, ein kleiner Anab und Sohn eines Zimmermanns, hat auf kindische Art die kleinen Scheitzlein seines Vaters auf die Erd zusammen gelegt, wie eine Schrift, daß man also aus diesen hölzernen Buchkaben hat lesen können folgende Wort: Dominabitur a mari, usque ad mare, "er wird herrsichen vom Meer bis zum Meer ze.," worauf ift hernach geschehen, daß dieser römischer Papst und Gregorius der Siebente genennt worden.

Raifer Reonis, des britten Sohns Konffantinus, wie er von dem Patriarchen ift getauft worden, hat er s. v. mit eigenem Roth das Taufwaffer besudlet, woraus der h. Mann abgenommen, daß er ins kunftig alles Seiligthum entunehren werde.

Die Mutter bes h. Dominici hat einen Traum gehabt, als trag fie im Leib ein Sundel mit einer brennenden Factel; die Mutter des h. Andrea Corfini hat einen Traum gehabt, als hab fie einen Wolf gesboren, der in die Karmeliterfirche geloffen, und da.

felbft unter bet Rirchen Ebur in ein gammel verfebre worden; die Mutter bes b. Francisci bat nicht fon. nen nieberfommen, als in einem Stall; Die Mutter des b. Philippi Benegii bat einen Traum gebabt, ale trag fie eine große Rlamme im Leib; Die Mutter bes b. Ethelmaldi bat einen Traum gebabt, als ob ibe ein aufdener Abler aus bem Manl gefiogen, und nach. dem er bin und ber acidwebt, endlich feinen Rlug in himmel genommen. Wie ber b. Auliguns geboren. bat er zwei Ringer in die Bobe gebebt, als moll er. wie ein Bifchof, die Benediftion geben; die Mutter Menca Silvii, Der nachmalens romifcher Dapft mor. ben, und Bius Secundus genennt, bat einen Traum gehabt, als gebar fie ein Rind mit einer Bifcheff. Infel; Joannes ber Taufer bat in Mutterleib einen froblichen Sprung getban; ber b. Benedictus, Mbt. ba er noch in Mutterleib verfchloffen, hat gefungen als in einem Chor; der felige Ratobus Bicganus bat mit feiner Mutter, ba er noch nit geboren, gerebt; Die Mutter des b. Columbant bat einen Traum ac. babt, als gebe aus ibrem Schoos eine alangente Sonn bervor; ber b. Edmundus ift alfo rein und fauber von Mutterleib fommen, daß er gar fein Bad vonnothen batte; ber b. Dicetius ift auf die Welt tommen mit cinem Rrangel von haaren auf bem Ropf, wie ein Religios; der felige Rranciscus Rabrianenfis, wie er geboren, bat nicht, wie alle Menichen pflegen, gemeint, fondern gelacht; ber felige Eremit Betrus aus Schottland, wie er als ein fleines Riub getauft morden, bat er überlaut gefprochen: Umen; der Ecupe: rantins, 8 Sag : mach feiner Geburt, bat fic mit bent: sten Krieg geführt wider ben Erbfeind, hat Gott uniterschiedliche Zeichen in Dimmel gesetzt, große, seurige Rometen in die Sohe gestellt, gewaffnete Kriegsmanzer, blutige Schwerter, feurigen Kriegsmarsch am Dimmel, als auf einem Papier ober Schreibtafel entiworfen, damit wir gesamte Admissinder seben, daß er derjenige Gott sep, der alle kunftigen Ding vorweiß, video, Domine, quia Propheta es.

In bem Pallaft bes Raifers Balentiniani und Balentis haben von freien Studen die alten Befen angefangen ju bluben, darauf ift gefchehen, daß gang arme und gemeine Leut ju großen Ehren erhoben worden.

Silvebrandus, ein kleiner Anab und Sohn eines Zimmermanns, hat auf kindische Art die kleinen Scheitzlein seines Baters auf die Erd zusammen gelegt, wie eine Schrift, daß man also aus diesen holzernen Buchftaben hat lesen können folgende Wort: Dominabitur a mari, usque ad mare, "er wird herrischen vom Meer bis zum Meer 20.," worauf ift hernach geschehen, daß dieser römischer Papst und Gregorius der Siebente genennt worden.

Raifer Reonis, des dritten Sohns Konftantinus, wie er von dem Patriarchen ift getauft worden, hat er s. v. mit eigenem Roth das Taufwaffer besudlet, woraus der h. Mann abgenommen, daß er ins tunftig alles heiligthum entunehren werde.

Die Mutter bes h. Dominici hat einen Traum gehabt, als trag fie im Leib ein Sundel mit einer brennenden Fackel; die Mutter des h. Andrea Corfini hat einen Traum gehabt, als hab fie einen Wolf gesboren, der in die Karmeliterkirche geloffen, und da.

felbft unter ber Rirden Ebur in ein gammel verfebrt worden; die Mutter bes b. Francisci bat nicht ton. nen nieberfommen, als in einem Stall; Die Mutter Des b. Bhilippi Benegii bat einen Traum gebabt, als trag fie eine große Rlamme im Leib; Die Mutter bes b. Etbelmalbi bat einen Traum gebabt, als ob ibt ein auldener Abler aus dem Manl acfoaen, und nach. bem er bin und ber gefchwebt, endlich feinen Blug in himmel genommen. Bie ber b. Julianus geboren, bat er zwei Ringer in die Bobe gebebt, als woll er, wie ein Bifchof, die Benedifrion geben; die Mutter Mened Silvii, der nachmalens romifcher Dapft mor. ben, und Vius Secundus geneunt, bat einen Traum gehabt, ale gebar fie ein Rind mit einer Bifcofe. Infel; Joannes der Taufer bat in Mutterleib einen froblichen Sprung gethan; der b. Benedictus, Mbt. ba er noch in Mutterleib verfchloffen, bat gefungen als in einem Chor; ber felige Jatobus Dicganus bat mit feiner Mutter, ba er noch nit geboren, gerebt; Die Mutter des b. Columbani bat einen Traum gebabt, als gebe aus ihrem Schoos eine glangende Sonn hervor; der b. Edmundus ift alfo rein und fauber von Mutterleib tommen, daß er gar fein Bad vonnothen batte; ber b. Ricetius ift auf die Welt tommen mit cinem Rrangel von Saaren auf dem Ropf, wie ein Religios; ber felige Kranciscus Rabrianenfis, wie er geboren, bat nicht, wie alle Menfchen pflegen, geweint, fondern gelacht; ber felige Eremit Betrus aus Schottland, wie er als ein fleines Rind actauft morden, bat er überlaut gefprochen: Amen; der Ecupe: rantini, 8 Sag mach feiner Geburt, bat fich mit beut, lichen Worten gegen Gott bedankt, daß er ihn hat lassen auf die Welt kommen; der h. Agnellus hat den 20. Tag nach seiner Seburt die Mutter Sottes mit heller Stimm gegrüßt: Ave Maria; Alsatius, Graf in Flandern, den dritten Tag nach seiner Seburt, hat ausgeschrien: vacuate mihi Domum, leeret mir das Daus aus; der h. Rochus, wie er geborren, hat ein rothes Arenzel auf der Brust mit sich auf die Welt gebracht. Wit allen diesen Zeichen, Vorboten, Gesichtern und Geschichten, wollte Gott der Allmächtige schon vordeuten, was große Leut, apostolische Männer, eisrige Diener ins kuftig diese werden sepn, video, quia Propheta es tu. O gütigster Gott, da siehet man ja, daß du alles kusstige weißt, und dir nichts verborgen.

Bor dem Tob Ludovici XI., ift ein großer Comet ericbienen. Bor bem Tod Ludoviei Balbi ift eine folche Binfternuß an ber Conn geweft, bag man um Mittag. zeit die Stern am himmel gesehen. Bor bem Tob des Raifere Benrici IV. ift ein beller Romet ericbienen. Bor dem Tod des Ronias Alexandri in Volen ift eine fenerige Rugel ju Rrafau ober dem Rath Baus geseben worden. Bor bem Tob Matthia Corvini fennd an Dfen in Ungarn alle Lowen verreckt. Bor bem Tob Manritii, des Churfarften in Sachfen, ift ju Berlin von feiner fleinenen Bildnug das Saupt von freien Studen abgefallen. Bor dem Tod des Raifers Andronici hat bie Bildnuß bes b. Pauli geweint. Bor bem Tod Caroli, Maximiliani, Matthia, Kerdinandi der romiiden Raifer fennb große Erbbeben, traurige Rometen, und viel andere Bunderding mabrgenommen worben.

Vor dem Tod der h. Theresia ist etlichmal ein strahlender Stern vor ihrem Fenster vermerkt worden. Vor dem Tod Alphons VI., Königs in Spanien, haben alle Steine in der Kirche St. Istori drei Tag häusig Wasser geschwist.

Die Stund ibres Lobes baben vorbero gewuft durch gottliche Offenbarung Arnulphus Bifchof ju Guek fion, mit Arnulpho Dominicus, Stifter bes Prediger. Drbens, mit Dominico Krancisca Romana, mit Francisca Romana Gertrutis Divellenfis, mit Gertrube Amicus Caslienfis, mit Amico Benedictus Abt, mit Benedicto Cafarius der Bifcof, mit Cafario der Bifchof Eligius, mit Eligio ber Bifchof Eugenius, mit Eugenio ber Bifcof Gramatius, mit bem Gramatio bie polnifche Bedwigis, mit Bedwige ber Bifchof Subertus, mit Suberto Ignatius Lojola, mit Ignatio Joannes Chryfoftomus, mit Ebrofoftomo Soannes Qualbertus, mit Qualberto Maria Aegyptica, mit Maria ber Bifchof Diwaldus, mit Diwaldo Petrus be Worano oder Celestinus der Runfte, mit Celeftino Ubilippus Mereus, mit Nereo der Erg. Bifcof Rembertus, mit Remberto ber Bifcof Ricardus, mit Ricardo ber Bifcof Sal. vius, mit Salvio der Abt Severinus, mit Severino der Erg. Bifchof Spiridion, mit Spiridione Thomas Aquinas, mit Aquinate Thomas de Villanova, mit Villangvano der Ariefter Trudo, mit Trudone der Rar: dinal Matthaus, Bifcof ju Cluniac, mit Cluniacenfi der Bifchof Undreas Corfinus, mit Corfino der Abt Micardus, mit Aichardo die Mebtiffinn Aldegundis, mit Albegunde ber Bifchof Eucharins, mit Euchario bet Trierische Maternus, mit Materno viel tausend andere

unter welchen die vornehmfte bie feeligfte Mutter Got. tes Maria, alle diefe baben burch abttliche Offenbarung ibren Tod vorgewußt, ja es gibt noch etliche Ort und Rrenndicaften, welche gewiße Borboten ihres Todes baben. Bu Balifolet ift eine Begrabnug eines Ritters von Raftillen, welcher im Chor ber b. Clara licat, fo oft einer aus beffen Freundschaft mit Tod abgeht, offeat juvor ein gewisses Getog in bem Grab gebort In Italia ift ein Gefchloß, mit Ramen an werden. Montauri, allwo ein abeliches Saus ift, und fo pft jemand aus demfelben foll fterben, fo erfcheint allemal rine große Rlamme ober bem Gefdloß, diefes große Brivilegium foll ibnen der b. Krancifcus Affias bei Gott ju megen gebracht baben, um weil fie ibn ofter: mal beberberget baben. Drei vornehme Gefchlechter in Italia, in der Landichaft Infubria, baben noch auf beutigen Tag biefe Gnad von Gott, benanntlich bas Torellifche, Diifche und Gonzagifche Saus, fo oft jemand aus besagtem bobem Geschlecht mit Lod abnebe, fo ericeint allemal etliche Lag vorbero in dem Bimmer, wo die Leich foll liegen, eine Rran gang fchnee: weiß befleibet, und glaubt man, bag eine aus diefem Sans eines Chebruchs fen falfc befdulbiget und berent. wegen in weiffer Leinwath eingewicklet, von dem boben Gefdloß gefturgt worden. Bu Deffang baben die Rlofter: Innafrauen ein Maria:Bildnuß, welches fie nennen de Malfino, foldes ift immergu in einem Sabernackel eingesperrt, beffen Schluffel die Aebtiffin bei fich tragt, io oft fich aber besagter Tabernackel freiwillig eroffnet, ift es ein unfehlbares Zeichen, daß eine aus ihnen werde von der Welt icheiden. In dem Rlofter Mauritii in

Sabaudia fennd in einem Baffer . Leich fo viel Sifch, als Geiffliche gegablt werben im Convent, fo oft auch ein todter Sifc auf bem Baffer obenber ichwimmet, ift es ein unfehlbares Beichen, bag ein Geiftlicher ba felbft bas zeitliche Leben enden werbe. Bu Benedig in ber Rirche St. Danielis bei ben Rlofter : Rrauen, ift begraben ber Leib bes b. Martnrers Joannis, mofelbit ein ewiges Wunbermert ju feben, bann fo oft eine aus befagten geiftlichen Tochtern foll mit Tob abgeben, fo pfleat allemal ein Monat ober Bochen vorbere bas eiserne Gatter bei bem Grab fic von freien Studen ungemobnlich zu erichattlen, und ein großes Betog in verurfachen, worauf fich eine jede felbigen Convents an dem Tod bereitet. Bu Spoleti in Umbria, rubet der unversehrte Leib der beiliamaffigen Mutter Marina. Ord. Canon. Regular. Lateranensium, wood Dieß emige Wunder geschiebt, fo bald jemand daselba in der Gegend erfranft, laßt er bei gedachtem Grab ein Licht aufstecken, fofern ber Rrante foll wieder an voriger Gesundheit gelangen, fo brennt die Rerge vol lig aus, foll er aber fterben, fodann lofchet die Rerge allezeit aus, mann fie auch oftere angegundt mirb. Ju dem Clariffer-Rlofter in Besbin, weil allda bie b. Co. leta viel Sabr einen b. Wandel geführt, ift auf den beutigen Tag ju beobachten, daß allemal ein gar lieb: licher Geruch bas gange Rlofter burchftreiche, fo oft eine 14 Tag bernach bas Zeitliche endet. In Bohmen ift ein febr boch adeliches Grafen Gefchlecht, fo oft jemand aus bemfelben flirbt, wird jederzeit zuvor in dem Geschloß und Stamm. Saus eine alte und betagte Frau geseben, und foll fie auch ofter beim bellelichten Tag erscheinen: alle diese Ding rubren ber von dem allmächtigen, allwissenden Gott, welcher dergleichen Vorboten aus seiner grundlosen Gute schiefet, damit der Mensch recht und vollkommen sich könne zu diesem letzten Rampf präpariren. D auserlesenister Jesu! so können wir allesant nit anderst reden, als was da gesagt hat die reuevolle Samaritaninn: "Videmus, quia Propheta es tu, wir bekennen es gar gern, daß du alles weißt, das Vergangene, das Gegenwärtige und das Kunstige, du allein, und kein anderer, außer deiner göttlichen Offenbarung und Eingebung, Propheta es tu, tu, du bist ein Prophet aller Propheten, quia Propheta magnus surrexit etc., du, du allein kanst vorsehen, was ins kunstig Voses oder Gutes, Glück oder Unglück, Freud oder Leid werde kommen."

Es haben swar viel andere große Diener Gottes manche Bunderding porgefagt und prophezeit, aber mein Refu, durch bein Licht, durch Deine Bulf, burch deine Unterweisung, unter so viel taufend ift gewest ber b. Joannes Evangeliff, welcher in der Infel Datmos fein Apocalppfin, morinnen viel funftige Sachen werben vorgefagt, beschrieben. Der b. Franciscus von Uffis iff einsmals von dem vornehmen Ravalier Matthao de Rubeis, aus dem Saus Urfini, bittlich ersucht worden, er wolle doch feinem Rind, dem jungen Berrl die Benediction und b. Segen ertheilen, Franciscus bat bas boldselige Rind auf feine Urm genommen, und ibm den verlangten Segen geben, beinebens aber auch dem Bater prophezeit, daß diefes Rind werde ju bochften Ehren fommen, und romifcher Dauft werden, auch feinem Orden viel Guts erweifen, welches der Ausgang

tigste Daus Desterreich antasten und dasselbige ju Boben ju stoßen gesinnet seynd, non erit sic; sagt Gott durch den Propheten, es wird nit also seyn, daß Achas soll verlieren, also sag ich ebenmäßig, non erit sic, auf den Lilien. Blättern wachst ein Würmel, das will den Reichs. Apfel ans wo nit gar abbeißen, es wird nit also seyn, einer am End rauchender Lösch. Brand der ottomanische Erbseind ist bereits schon dämpst, raucht nit mehr stark, welcher Rauch uns vor diesem stemlich in die Augen gebissen.

Db icon Gott ber Allmachtine ber einige ifi, dem alles Runftige bewußt und offen fiehet, nach ihm aber febr viel Beilige und Diener Gottes melde aus abttlicher Offenbarung viel Sachen prophezeiben, fo fennt doch unter den frechen Adams Rindern nit menia augutreffen, welche fich gottlos unterfangen, Broubeten und Wahrfager abjugeben; aber fo man die Wahrheit will bekennen, fo gibt es wenig rechte Propheten, Brotfretter aber genng, unter denen nit die gerinafte fennd Die Affrologi, dieffalls aber werden biejenigen nit beichimpft, welche aus fonderer Wiffenschaft wegen Lauf ber Planeten, Beschaffenbeit ber Stern, Conjunctur ber himmele Geftirn tunftiger Zeiten, Sonnenichein, Binfternuß, Dis, Ralten, Reuchtigfeiten, Suchten, und andere dergleichen naturliche Ding vorfunden, jumalen dieß eine febr lobliche Scienz und Wiffenschaft, melde auch gehabt baben Aldam, Abrabam, Enoch, David, Salomon, Job, und viel andere große, beilige Manner, im alten und neuen Testament, fondern es werden all. bier diejenigen mabnwigigen Phantaften und fuperbefceibenen Maulaffen verftanden, welche aus ber RonRegierung, welche alle bermalen gan; handgreisich mahr in sepn, jedermann bekennen muß, ich will bermalen ju sepn, jedermann bekennen muß, ich will dermalen nit beisigen die Prophezeihung wegen der vergangenen Eroberung Reuhäust und Ofen, so zu Rom von dem Eroberung Reuhäust und Ofen, so zu Rom von dem h. Cajetanv durch einen unseren frommen Religiosen h. Cajetanv durch einen unseren papstichen und Kaierrgangen, zumalen dies bei dem Papstichen und Kaierrschien. Dof gar zu wohl bekannt, allein laß ich ber römischen Kirche hierinfalls das rechte Urtheil und Beinnung

Ich gib mid für frinen Propheten aus, fonft mocht man mir vorwerfen: Num et Saul inter Meinung. Prophetas? of smar bas donum prophetiae aud bei einem folimmen Menfchen fann gefunden werden, bergleichen Caul und Raiphas 2c., allein wird man mich nit einer Frechheit beschutdigen, wann ich mit Ffaia unferm allergnabigften Raifer Leopold merde eben basjenige prophezeihen, mas gebachter Prophet bem Ronig Achas vorgefagt, als folder von zweien Daupt : Feinden, Die gwar weit bon einander entlegen, mit Kriegs, Baffen überfallen worben: Egredere in occursum Achaz et dices ad eum noli timere et cor tuum ne formidet, a duabus caudis titionum fumigantium istorum in ira furoris Rasin regis Syriae et filii Homeliac ete. Gebe Binaus bem Acha; entgegen, und fprich ju ibm: furcht Dir nicht, und bein Berg fen unerfdroden vor ben weien am End rauchenden gold Branden, im grim: migen Born Rafin, bes Ronigs in Sprien, und bet Sobne Romelia. Es ift unnothig, mit Fingern barau ju beuten, mer biefe beibe am End rauchenbe gofd Beand feyn, Die in allem Grimmen bas Durchleud tigste Haus Desterreich antasten und dasselbige ju Boden ju stoßen gesinnet seynd, non erit sic; sagt Gott durch den Propheten, es wird nit also seyn, daß Acha; soll verlieren, also sag ich ebenmäßig, non erit sic, auf den Lilien. Blåttern wachst ein Würmel, das will den Reichs. Apfel an. wo nit gar abbeißen, es wird nit also seyn, einer am End rauchender Lösch. Brand der ottomanische Erbseid ist bereits schan dämpst, raucht nit mehr fark, welcher Rauch uns vor diesem ziemlich in die Augen gebissen.

Db icon Gott: ber Allmachtige ber einige ift, dem alles Runftige bewußt und offen fiebet, nach ibm aber febr viel Beilige und Diener Gottes melde que abttlicher Offenbarung viel Gachen prophezeihen, fo fennt bod unter den frechen Abams, Rindern nit menia angutreffen, welche fich gottlos unterfangen, Propheten und Wahrfager abjugeben; aber fo man die Wahrheit will bekennen, fo gibt es wenig rechte Propheten, Brobfretter aber genng, unter benen nit die gerinafte fennt Die Affrologi, Dieffalls aber merden diejenigen nit befchimpft, welche aus fonderer Biffenfchaft megen Lauf der Planeten, Beschaffenheit der Stern, Conjunctur ber himmels. Geftien funftiger Zeiten, Sonnenichein, Binfternuß, Sig, Ralten, Feuchtigkeiten, Suchten, und andere bergleichen naturliche Ding vorfunden, jumalen dieß eine febr lobliche Scienz und Wiffenschaft, welche auch gehabt haben Aldam, Abraham, Enoch, David, Salomon, Rob, und viel andere große, beilige Manner, im alten und neuen Teftament, fondern es werden all. bier biejenigen mabnwigigen Abantaften und fuperbefceibenen Maulaffen verftanden, welche aus ber Ron-

junctur der Konftellation bem Menfchen die Rativitat ftellen, und weiß nicht was fur funftige Ding prophe. jeien; in dem Mont fuchen fie alle Schubladl aus, ob er boch funfgebn taufend, feben bundert und funf. zig Deil boch fiebet, und in 28 Tagen ben Simmel durchigat, gleichwohl febren fie ibn um und um, und finden allerlei Menichen Dandel barin. Ueber bem Mond fichet ber gefinglete Mercurins fieben taufend acht bunbert und fieben und fiebengig Deil, welcher in brei hundert Tag ben himmel ummarfdirt, dem fuchen fie alle Ralten aus, wo etwann ein Lans ober Lob flectt einer fondern Biffenbeit und Doctrin; uber Diefen fiebet Die Benus, juft fo weit, wie Mercurius vom Mond, bat ibr Lofament nit weit von der Conne, umgeht den Simmel in drei bunbert und dreißig Tagen, bei diefer fuchen fie unter allem Afchen die Roblen, und miffen auch unter ben Eistapfen ein Reuer ju er: wecken. Ueber die Benus ftebet die Sonn acht und zwanzig taufend, vier bundert und funfzebn Deil, Diefe gebet immer fort auf der Ordinari-Boft, gleichwohlen jablen ibr die Aftrologi alle Strablen, welche fie jufammen faffen und wie einen Befen jufammen binden, wormit fie alle Ehren und Sochheiten jufammen fehren. Ueber diefe ift ber Blanet Mars funftebn taufend fieben bundert und funfzig Deil, welcher faft in anderthalb Sabr ben Simmel umlauft, bem gerflovfen Die Aftro. logi fein eifenes Wammes und Sofen, daß alle Gurafchi burchfallt, und fie nachmals feben tonnen, wo Bried und Rrieg fich ereignen. Jupiter woller Manier ftebet ober dem Mars fieben taufend acht hundert und funf und Achensia Meil, defen fireichen die Aftrologi, wie einen

Rapenbaia, und wiffen mit ibm alfo bie Rarten ju mifchen, bag er faft allemal Berg wirft. Dber bem Ampiter fiebet Saturnus fo boch, daß mans ichier nit wiffen fann, fonft in breifig Jahren erfult er feinen Lanf, ift ein Rutteral uber alle Solifchlegel, mit bem ach bie herren Sternauder gar nicht tonnen vergleiden, weil er ibnen bie Scheiten von feinen fubtilen Beberben immerin ins Geficht wirft, mit bem Saturno, als mit einer gatern fuchen bie Aftrologi alles Uebel in der Belt. Dber diefem Planeten fiehet ber Leut-Stern drei und amangia taufend funf bundert und ein und amantia Meil, verdienen alfo bie Aftrologi ein ehrliches Erinkgelb, wann fie fo oft auf: und absteigen. Beil nun alle Stunden einem gemiffen Blaneten untermorfen, diefe aber bei den zwolf Zeichen des himmels ibre Gintebr nehmen, alfo pflegen aus folden die Aftrologi oder Sternseber mabrfagen, und vorfunden den aangen Lauf bes funftigen Lebens.

Ein Kind geboren in der Saturnus. Stund, sagen fie, wird hochtrapend und ftolz, wie da gewest Antonius Leva, ein General bei dem Raiser Carl dem Justen, als solchen einmal mit seinen podagraischen Justen bei diesem Monarchen gestanden, hat der Raiser ein herziliches Mitseiden gehabt, daß er so hart siehe, er aber gab die Antwort, daß er weit größere Wehtage leide an dem Ropf, als an den Füßen, wollt hierdurch in versiehen geben, daß er auch gern möchte, wie andere Grandes die Ehr haben, daß er dürste mit bedecktem Saupt vor dem König stehen.

Ein Rind geboren in Inpiters. Stund, fagen fie, wird febr weif und vernünftig, wie da geweft iewes

. 2.

geheime Minister eines vornehmen Fursten, welcher in allem seinem eigenen Ropf folgte, und der andern Rath ihr Gutachten fast nichts geschäht, als solcher große Fürst auf eine Zeit ausgeritten, fragte er den geheimen Minister, ob er nit ein gutes Pferd reite? ja, ja, antwortet der Minister, Euer Majestät reiten ein sehr stattliches und überaus startes Pferd, dann es tragt den König samt allen Rathen, wollt hierdurch andenten, als sep er Fürst und ganzer geheimer Rath jugleich.

Ein Rind geboren in Martis. Stund, befommt rothe und frauste haar, fagen sie, und wird sehr blutbegierig und morderisch, wie da gewest die bomischen Weiber unter ber Valascha, so in einer Nacht alle ihre Våter, Månner, Bruder und Sohn umgebracht und erniordet.

Ein Rind geboren in der Stund Solis, fagen fe, wird schon von Angesicht, und wird zu großen Shren kommen, wie da kommen ist Lechus, welcher aus einem Bauern ein Ronig worden, und Scepter und Rron in Polen gehalten, aber sein Bauern. Ruttl hat er lassen in Mitte des Pallasts aufhängen, damit er nit veraesse, wer er einmal gewesen sev.

Ein Rind geboren in ber Benus, Stund, fagen fie, wird freundlich im Angesicht, aber febr gail und unzüchtig, wie da gewest Athenarius ein gothischer Ronig, welcher sich also vernarrt in seine saubere Pynthia, daß, wann sie ihm die Saar auskämpelt, er unterdeffen ihr die Schuh ausputt.

Ein Rind geboren in ber Mercuri, Stund, wird febr froblich und leutfelig, fagen fie, und wird die Studien aberaus lieben, wie ba geweft Ariftotelee, von

bem Alexander Magnus bekennt und ausfagt, daß er dem Aristoteli, als seinem vorigen Praceptor, mehrer schuldig sey zu danken um die gegebene Wissenschaft, als seinem Vater Philippo um das Leben.

Ein Kind geboren in des Monds Stund, fagen fie, wird gemeiniglich schiecklen in den Augen, und fast jedermann betrügen, und durch List übervortlen, etn solcher ist gewest der Laban, welcher dem Jakob die gewisse Parola geben, er wolle ihm die schine Rachet in die Kammer subren, hat indessen die garstige Lia hinein practicirt.

Es haben nit weniger Wirkung, sprechen ble Aftrologi, auch die swolf himmels: Zeichen in bem Mensichen, benanntlich Widder, Stier, Zwilling, Arebs, Low, Jungfrau, Waag, Scorpion, Schuk, Steinbock, Wassermann, Fisch.

Der unter dem Fifch geboren, der wird ein bofes Weib befommen, die wird er alle Lag bruglen, am Samftag aber zweimal, damit fie weiß, wann die Wochen aus ift.

Der unter dem Wassermann geboren, der wird ein redliches Semuth tragen, bei dem wird die Zung vom Herzen nit weiter senn, als Bisanz von Constantinopel, der wird in Noth und Lod ein guter Freund bleiben.

Der unter dem Steinbock geboren, der wird mit der Bahrheit umgeben, wie der Mefiner mit dem Palm: Efel, diefen braucht er das Jahr nur einmal, er wird die Wort vergulden, wie die Apothecker ihre Pillulen, sein Maul wird vor Lugen riechen, wie des Laiari Grab.

Der unter bem Schäg geboren, ber wird viel Feind bekommen, die ihm allerseits nachstellen und verfolgen, er wird seyn wie eine Laube unter den Raben, wie ein Pels unter den Schaben, wie ein Rasen, wie eine Maus unter den Ragen.

Der im Scorpion geboren, der wird sornig werden, der wird fepn wie eine Orgel, wann man diese nur anrührt, so schreit sie; er wird sepn wie ein Rriegestud, wann man dieses nur ein wenig dupft, so fracht's; er wird sepn wie ein Spiegel, wann man diesen nur ein wenig anhancht, so macht er ein sinsteres Gesicht; er wird seyn wie eine Juden Rersche, wann man diese nur ein wenig anrührt, so wirds bitter.

Ein Rind geboren in der Waag, wird nicht gar alte Jahr erreichen, sondern im 49. Jahr gehangt werden, so es in dem Zeichen des Stiers wird fieben; wann besagtes Zeichen eine Schnollwaag ware, so mocht er wohl an einem Schnollgalgen erflicken.

Ein Kind geboren in der Jungfrau, mird eines fehr hubschen und wohlgeschaffenen Gesichts seyn; aber in dem Lowen wird es allezeit Nachstellungen leiden von seinen nachsten Befreundten, und wird vermuth. lich ein Frater an ihm ein Berrather, ein Better ein Fretter, ein Bruder ein Luder, eine Bas ein Aas, ein Schwager ein Schlager, ein Nachbauer werden.

Ein Rind geboren im tomen, wird einer faubern Geftalt fenn, und wird abfonderliches Glud ju hoffen haben; wird viel fenn, wann ihm die Ochfen nit Ralber tragen, wann fich die Safen nit felber jagen,

wann fich der Acter nit felber baut, und der Speck freiwillig schlieft in das Rraut.

Ein Rind geboren im Rrebfen, wird eines guten und vollfommenen Leibs fenn, aber febr vielen Krantheiten unterworfen, wird den Leib ftets muffen fliden, wie Petrus und Andreas ihre Fischernes.

Ein Rind geboren im Zwilling, wird einen Zutritt bei großen herren haben, durch eine reiche heirath ju großen Mittlen gelangen, aber wegen Untren seines Weibs wird er eine so harte Stirn befommen, wie der große hammer in der Schmiede, der heißt Jackel.

Ein Rind geboren im Stier, wird Leib halber nicht zu klagen haben, aber wunn es eine Tochter ift, wird sie gar hart zu einer Beirath kommen, in ihrem eigenen Baterland nit sterben, sondern an einem Ort, mit einem Wort, wo da und bort viel sepnd ermordt.

Ein Rind geboren im Widder, wird eines frischen und frohlichen Angesichts fenn, es foll sich aber sonderlich buten von einem rothen Bart, denn es durfte ihm einer den Rest geben, dem die Fuchsschweif jum Maul auswachsen.

Dergleichen Ufter:Reben, phantastische Gedicht und freundliche Lugen bringen die nasenwisigen Sterngucker ganz buttenweis auf den Markt, füllen ganze Bücher an, droben den Ländern, schrecken große Städt, verargwohnen große Ministros, kiglen große Häupter, versprechen viel Victori, verkünden viel große Lodfäll, erzählen viel Unruben, schwäßen viel von geheimen Nathschlägen, ermahnen und warnen vor dem Unglück ic., und da hört man bisweilen reden, der und - Abrab. a St. Clara sämmtl. Werte. IV.

ber (er muß doch ein stattlicher Aftrologus sepn) triffe meistentheils ganz natürlich zu, ja es muß keine leere Sach seyn, indem schon so viel hochverständige und berühmte Aftrologi auf ein Punktum haben zugetroffen. Agrippina, eine Mutter des Kaisers Reronis, König Herodes, Bespakanus, Domitianus, Nerva, Severus, Leo, Justinianus, Constans, Theophilus, Theodosius, Heraclius, lauter römische Kaiser, haben in der Wahrheit alles erlebt, was ihnen von den Aftrologis ist vorgesagt worden.

Galeatius Maria, Bergog gu Mailand, bat ans einem febr gelehrten Aftrologo vernommen, daß ibn werde fein eigener Bafall ermorden; ber Berjog fragt bieruber den Aftrologum, was dann er fur ein End werde nehmen, ich, fagt biefer, werde von einem Solt, fo von oben berab fallt, ericblagen werben: bamit bu, verfette binwieder der Bergog, felbft erfab. reft, bag beine Scieng grundlos fen, alfo follft ba noch beut durch bas Schwert ben Ropf verlieren; wie . nun diefer burch die Schorgen jum Pallaft binans geführt worden auf den Richtplat, und gleich jum Thor wollte binaus geben, ba ift ber Thurm, worin ber armen Gunder Glocken gelaut worden, eingefallen, und ben Aftrologum ein großer Eram famt vielen anbern erichlagen, daß alfo feine Dropbezeihung den mah. ren Musgang genommen, der Berjog aber ift am Beft bes b. Stepbani in offentlicher Rirche, in Gegenwart des gangen Sofftaats von einem feiner Bafallen erfto: chen worden.

Joannes de Lignamo bat feinem eingebornen Sobn Die Rativitat geftellt, und aus der ungluchfeligen Con-

stellation wahrgenommen, daß sein Sohn solle gehångt werden; damit er dann diesem Spott möcht entgeben, hat er den Sohn ju dem Studiren, und folgsam jum Priesterthum gebracht, und also vor solchem Ungluck schon vermeint, in Sicherheit ju stehen; nachdem aber erstgedachter vornehme Geistliche von der Gesandtschaft bei dem Papst Martinum dem Fünsten, wohin er von dem Magistrat ju Bononien geschickt war, unverrichteter Sach juruck kommen, ist er durch andere Mitburger bei nächtlicher Weil gehängt worden, daß er also auch mit der Rutte der Konstellation nit entwichen.

Bei dem Hof des Raifers Friedrich des Anderten hat ein Aftrologus allemal einem Grafen daselbst, mit Namen Rudolph von Habsburg, die größte Reverenz gemacht, und als dessen Ursach der Raiser befragt, gab der Astrologus zur Antwort, nach deinem und deiner Sohne Tod, deren noch 10 im Leben sennt, wird dieser und seine Nachkömmling das Raisenthum besitzen.

Marfelius Ficinus, ein berühmter Aftrologus, hat Julio bem anderten romifchen Papfi aus der Confiellation feiner Genitur, als er noch ein Anab war, vorgefagt, daß er werde als Statthalter Christi auf bem Stubl Vetri ju Rom fisen.

Carolus Quintus, weil er den Steinbock in feit ner Rativitat bekommen, ift von allen Afirologis als gluckfelig erkennt worden, weil auch der Raifer Augniftus in diefem Zeichen geboren; der Ausgang hat es gezeigt, daß er eben an demfelben Tag ift Raifer worden, eben am felben Tag den König Franciscum aus Frankreich gefangen, eben demfelben Tag den

Sieg erhalten, daß alfo ber Confiellation nit wenig auguschreiben.

Beilen Benedig ben Anfang genommen hat unter der Constellation des Jupiters Anno 421 im April, also ist damal von den Astrologis vorgesagt worden, diese Stadt und Regierung werde eine aus den vornehmsten der ganzen Welt seyn, und solle bei dero hoben Rathen und Republik der Scepter bleiben bis Unno 1888.

Berbei Aftrologe, fag ber die Urfach, warum Jakob und Efau, die boch in einer Constellation geborren, fo unterschiedliche Sitten gehabt, indem der eine fromm, ber andere aber ein Erischelm worden?

Mach das Maul auf, Aftrologe, und beantwort dich, ob diejenigen alle, so zu Wien Anno 1679 an der Peft gestorben, deren über 80,000 gewesen, in ihrer Genitur, (welches in Ewigkeit nit mahr) und Confellation gleich gewest? indem doch der Tod gleich war.

Wehr dich, haft ein Berg? Aftrologe, und mi-Derlegs, warum Alexander der Ote, Julius der Lte, Clemens ber 7te, honorius ber 4te, Leo der 10te, Calirtus der 2te, sennd ju den hochsten Ehren gelangt, indem doch der Aspett dero Geburtestern nichts absonberlich von ihnen vorgedeut?

Eaß dich horen, Aftrologe, und fag die Urfach, warum der Bequius, der Joannes von der Wehrt, der Aegidius von Hofe, seynd aus gemeinen Bauern. Sohnen und Handwerks. Burschlen vornehme General und Rriegshelden worden; andere aber, die eben in demselben Punkto und Augenblick wie sie geboren, seynd Hasender; und Lethseigen geblieben?

Mach mir den Ropf auf, Aftrologe, warum so viel tausend Turken in der eroberten Festung Grie, chischweissenburg seynd durch der Christen Faust erlegt worden, und eines gleichen Tods gestorben, dero Conskellation und Geburts. Aspecten gang unterschieden war.

Ses dich nieder, so wirst nit mud, mein Aftreloge, und sag mir, was wird aus diesem Kind werden, mit welchem die Frau Anna Pollipena noch groß Leibs geht, weil es in diesem und diesem Augenblick empfangen worden, und also folgsam der Influenz der Constellation schon unterworfen, du getraust ihm gar gewiß das Thema nit zu stellen, weil du noch nit vergwist, ob es werde auf die Welt kommen; zum anderten konntest du hierinfalls leicht einen harten Sehler begehen, und etwann sagen, er werde ein vornehmer Doktor werden, und drei Weiber zur She nehmen, daß es doch unterdessen ein Wädl. Es geht in einem hin, mein Astrologe, red nur diesmal, weil du noch nit weißt, was dieses Kind werde handlen, weil es noch nit geboren; wie kannst du dann so Sieg erhalten, daß alfo der Constellation nit wenig auguschreiben.

Beilen Benedig den Anfang genommen hat unster der Constellation des Jupiters Anno 421 im April, also ist damal von den Astrologis vorgesagt worden, diese Stadt und Regierung werde eine aus den vornehmsten der ganzen Welt sen, und solle bei dero horden Rathen und Republik der Scepter bleiben bis Anno 1888.

Derbei Aftrologe, fag ber die Urfach, marum Jakob und Efau, die boch in einer Constellation geboren, fo unterschiedliche Sitten gehabt, indem der eine fromm, der andere aber ein Erischelm worden?

Mach das Maul auf, Afirologe, und beantwort bich, ob diejenigen alle, so zu Wien Anno 1679 an der Peft gestorben, deren über 80,000 gewesen, in ihrer Genitur, (welches in Ewigkeit nit mahr) und Confiellation gleich gewest? indem doch der Tod gleich war.

Wehr dich; haft ein Berg? Uftrologe, und mi-

Clemens ber 7te, Sonorius der 4te, Leo der 10te, Calirtus der 2te, fennd ju den hochften Ehren gelangt, indem doch der Afpett dero Geburtestern nichts absonderlich von ihnen vorgedeut?

Laß dich hören, Aftrologe, und sag die Ursach, warum der Bequius, der Joannes von der Wehrt, der Aegidius von Sose, seynd aus gemeinen Bauern. Sohnen und Handwerks. Burschlen vornehme General und Rriegshelben worden; andere aber, die eben in demselben Punkto und Augenblick wie sie geboren, seynd Haschberz und Lethseigen geblieben?

Mach mir ben Ropf auf, Afriologe, warum fo viel taufend Turken in ber eroberten Festung Griechischweissenburg seynd burch ber Christen Faust erlegt worden, und eines gleichen Tods gestorben, bero Conkellation und Geburts-Aspecten gang unterschieden war.

Set dich nieder, so wirst nit mud, mein Aftreloge, und sag mir, was wird aus diesem Kind werben, mit welchem die Frau Anna Pollipena noch groß
Leibs geht, weil es in diesem und diesem Augenblick
empfangen worden, und also folgsam der Influenz der Constellation schon unterworfen, du getraust ihm gar
gewiß das Thema nit zu stellen, weil du noch nit vergwist, ob es werde auf die Welt kommen; zum anderten konntest du hierinfalls leicht einen harten Fehler begehen, und etwann sagen, er werde ein vornehmer Doktor werden, und drei Weiber zur She nehmen, daß es doch unterdessen ein Wähl. Es geht in
einem hin, mein Astrologe, red nur diesmal, weil du
noch nit weißt, was dieses Kind werde handlen, weil
es noch nit geboren; wie kannst du dann so anssprechen, mas Paulus und Petrus ins funftig werben thun, indem sie boch mit diesen Gebanken noch schwanger geben?

Ich aib euch, meine Beren Uftrologi, einen au. ten und beilfamen Rath, bamit ibr mocht am jung. ften Tag bei bemjenigen befteben, ber ba richten wird bie Lebendigen und die Todten, fo nehmt euere Stern mit euch, fet fic einer auf ben Sifch, und ichwimm babin, fet fich ein anderer auf den Steinbod, und fpring babin, reit einer auf bem gomen, und eil ba. bin, laß fich ein anderer von bem Amilling auf bem Budel tragen babin, bod einer bem Stier swiften die Sorner, und lauf dabin, halt fich ein anderer bem Widder am Schweif, und laß fich fchleppen ba. bin, fpann einer ben Rrebs und Scorpion in Bagen, und laß fich fubren babin, ber Waffermann wird einen Rubrmann abgeben, nebm jemand die Jungfran an ber Sand, und gebe babin, und fo euch der gettliche Richter befragen wird, warum ibr bieg und bieg acthan? dieß und dieß unterlaffen? fodann babt ibr die Entschuldigung gleich an ber Sand, und fagt, ber Stern, bas Geftirn' fen bie Urfach, als welche uber euern Willen pradominirt und geherricht, ob aber ba: sumal ibr ben Beiland Jefum in einem guten Stern werd finden, sweifle ich ftart, ja ich fag rund beraus, nein, nein, bann fofern bie Stern Urfach fevn bes Bofen, fo muffen fie felbft in Abgrund fteigen, ba fann ber Rifch und Rrebs gesotten werden, und ber Stier und Bidder gebraten; fennd fie aber Urfach bes Guten, fo fleigen fie in Simmel ju ber emigen Belobnung, gib aber Ucht, Aftrologe, daß bic ber Scor.

pion allbort nit smicke, fennd aber alle biefe himmels. Geftirn nur alfo beichaffen, bag fie ben Deufchen, forderift ben menfclichen Leib nur incliniren und netgen, fo bleibt boch unfer Bill' in feinem Freiheren Stand, und folafam fann ber Aftrologus nicht miffen, Fauftige Ding porzudeuten und in prophezeiben, fondern bieß ift von dem allwiffenden Gott allein vorbehalten, laft euch alfo eine Wisigung und eine Lebr feyn, ihr foldergeffalten mahrfuchende und mahrfagende Adams Rinder, mas ba icon langft Gott durch den Prophe. ten Isaiam gesagt bat: "Lag bir jegt belfen, die aus bem Lauf des himmels mabrfagen, und nach den Sternen auden, und rechnen Die Monate, baß fie baraus weiffagen, was dir begegnen foll; fiebe, fie fennd worden wie Stopplen, das Reuer bat fie verbrennet, fie werben ihre Seel nit retten bon ber Be: walt ber Rlammen."

## Db der Tenfel ein Prophet fen?

Das Wahrsagen hat dem Teufel das erstemal nit gerathen, indem er im Paradeis den ersten zweien Menschen prophezeihet, eritis sicut Dii ihr werd wie die Götter seyn, auf dieß eritis ist erratis kommen, und seynd solche wackere Götter aus ihnen worden, daß sie auch von Flohen nachmals seynd getrust gewesen. Bon selbiger Zeit an will der Satan noch allemal einen Popheten abgeben, dessen Waaren doch meistens seynd die Unwarheiten, und ist er beschaffen, wie eine blinde Henn, die bisweilen, und gar selten ein Haber-Körnl sindt. Ob schon die höllischen Getster nach ihrem

spottlichen Abfall, und begangenem Rrevel die natur. liche Wiffenschaft, welche eine fondere Gab der Englen, nit verloren, fo tonnen fie doch obne gottliche Offen. barungen funftige Ding und Begebenbeiten, mel: de von dem freien Willen abbanaen, nit unfeblbar wiffen, und wann fie icon bismeilen welches boch aar felten geschiebt, etwas prophezeiben und porfagen, fo ben mabren Ausgang nimmt, ift doch folche Worfagung und Bordeutung nit auf eine grundige Babrbeit gefteift, fondern viel mehr auf eine Muthmagung, wegen vieler bisbero gehabter Erfahrenbeit gebaut, bann diefer Geifter fubtilefter Berftand meit icharfer und genquer alle Sachen durchdringet, als der Denichen Wis, fo von den leib. lichen Dampfen und hinternuffen verdundlet, aller Ding Umftand und Urfach nit fo gut durchgrublet; daß alfo morgen Rachmittag foll ein trubes Wetter einfallen, fann ein bofer und verdammter Geift leicht miffen, in suis causis, und derentwegen mit Babrheit folches porkunden. Daß aber Daulus über drei Tag fich merde beim blauen Mond Sternvoll trinfen, und nachmals einer balb vermittibten Dienstmagd die Che versprechen, weiß kein Teufel aus allen, ob icon in allweg ber Satan burch innerliche Berfuchung den Paulum dabin leitet, auch den verliebten Gegentheil bierau anreitt, fo fann er doch nit fur gewiß prophezeihen, Paulus werde biefes thun, jumalen alles noch von dem freien Willen Dauli abhanget, wormit er fann mablen, ober nit mablen, und biefes allein ift bem Allerhodin bemuft, welcher den Schlugl ju dem menschlichen Berien bat, und vermog feiner gottlichen Allwiffenbeit von Emigfeit ber vorgefennt, Paulus werde dieß thun, und

Diefes lassen. Es hat aber mehrmalen gar oft auf eine Madelfpig sugetroffen, was der Teufel durch die Oracula oder Gogenbilder in der blinden Beidenschaft prophezeiht und vorgesagt, wie aus wenig hier beigefügten Geschichten und seltsamen Begebenheiten zu ersehen.

Mefcholus, von Athen geburtig, wollte furjunt wiffen, mas fur einen Tob er werde nehmen, meffent. balben er bas Oraculum um Rath gefragt, woraus er die Antwort erhalten, daß er durch etwas von pbenberab merde umfommen; welche Antwort ben auten Gefellen alfo bebutfam gemacht bat, daß er in Sicilia, wo er dazumal fich aufgehalten, fich niemal unter ein Dach begeben, fondern jederfeit unter dem freien Simmel fic aufgehalten, wie er bann auf eine Beit bei beller Mittag : Sonne auf einem niedern Selfen gefeffen, und batumal ein Adler mit einer Schildfrote in der Sobe geflogen, welcher den Glaufopf des Mefchuli por einen Stein angeseben, und berentwegen die harte Schildfrot darauf herunter geworfen (auf folche Beif wiffen die Bogel die Rug aufzubeifen) durch melches ber gute Aefchylus bat muffen das Leben laffen, wie ibm ber Teufel bat prophezeibt.

Dem schottlåndischen König Machabao hat der Teufel durch ein altes Klappermaul mahrgesagt und prophezeiht, daß er werde umfommen durch die Hand eines Menschen, der nit geboren worden, auch werde er eh und bevor nit überwunden werden, bis der Wald Birene zu dem Geschloß Dorus, worvon er ziemlich weit entlegen, kommen werde, welches alles dem aberglaubigen Machabao einen solchen Trost gemacht, daß er ihm eingebildt, er werde unsterblich und unüber.

windlich fepn, es ist aber eine kleine Zeit angestanden, da hat ihn der Feind belagert in besagtem Geschloß, und ein jeder Soldat aus dem birenischen Wald einen diden Ast mit sich getragen, den Graben des Geschloß darmit zu füllen, worvon der ganze Wald aus und abgehauen worden; Machabaus aber ist nachgebends umgebracht worden von Magdulpho, welcher nit geboren, sondern von Mutterleib geschnitten worden.

Philippus, Ronig der Macedonier, hat aus dem belphischen Oraculo vernommen, er werde das Leben verlieren durch einen Wagen, weffenthalben er in dem ganzen Königreich die Bägen abgeschafft, auch niemalen in die Stadt, so den Namen Wagen hatte, ob sie schon mit aller Lustbarkeit versehen, ziehen wollen; endlich ist er von Pausania umgebracht worden, welcher auf dem Degengesäß durch saubere Arbeit einen Wagen gestochen tragte.

In Sotia siehet man noch auf ben heutigen Tag swei Graber mit großen und hoben Felsen, worunter swei leibliche Brüder liegen, benen in ihrer Jugend von einem Teusels: Aunstler vorgesagt worden, daß einer den andern werde ermorden; solchem Uebel zu entgehen, haben sich beede von einander abgesondert, und einer gegen Ausgang, der andere gegen Nieder, gang der Sonne, in weit und entsernte Länder verzeiset, zuletzt in dem betagten Alter seynd beede wies der nach Saus in ihr Vaterland gekehrt, weil ein jeder der Meinung, sein Bruder sey schon mit Tod abgangen; wie die nun bei der Stadt Jonac einander begegnet, und einer den andern, als unbekannte Fremdling, höslich gegrüßt, haben sie sich nach kurzer

٠

Anfprach, wie die Meisenden pflegen zu thun, beebe unter einem granen und schattenreichen Baum nieders gesetz; unterdessen sangen dero Sund an zu raufen, welches verursachte, daß auch sie anfangs in harte Wort und Zank, nachmals auch zum Fechten gerathen, daß einer den andern todtlich verwundt, und endlich, nachdem sie sich beebe erkennt, einander ganz freundlich umfangen, und also wegen der Wunden ein Bruder in des andern seinen Armen die Seel aufgeben.

Damit aber ber Lefer an bergleichen alten Gesichichten nit einen Edel ober Grausen fasse, so will ich aus vielen Lausenden, dergleichen ihm felbst viel bekannt, nur etliche beitragen, welche vor kurzen Jahiren sich haben zugetragen, ob zwar mit solchen, die noch täglich, forderist bei den aberglauberischen Deutsschen im Schwung geben, ganze Bücher konnten anzefüllt werden.

In dem Berjogthum Bayren, der Ort wird verschwiegen, bat sich eine junge Tochter von andern Mägben überreden und anführen lassen, daß sie acht Tag vor der h. Weihnacht, auch bei nächtlicher Weil, bat geleßlet, also psiegen sie solches aberglaubische Werk zu nennen; neben andern tenflischen Eeremonien bat sie auch in einen Spiegel geschaut, damit sie sehen möchte ihren kunftigen Bräutigam, und siehe, da hat sie in demselben augenscheinlich wahrgenommen, daß einer in einer schwarzen Rutte und weißem Chorrock sie angelacht, worüber solche also erschrocken, daß sie ganz ohnmächtig zu Boden gesunken, auch drei ganze Wochen schier bis in den Tod im Bett zugebracht, dann sie war der bethörten Weinung, als würd fie

mussen einen Geistlichen heirathen; o wohl eine bes. hafte Einfalt! erst nach verstossenen zwei Jahren hat sie den Pfarr. Mehner selbigen Markts genommen, welcher nach Brauch des Orts, fast wie ein Geistlicher mit einer Rutte und Chorrock pflegt daher zu gehen, hat also dassenige zugetroffen, welches ihr der Teusel durch den Spiegel vorgedeut.

In Schwaben, nachst Allgen, ist dergleichen vorwisiges Mensch gewest, welche boch kursum wissen wollte, was ihr für ein Mann beschaffen sep, zu solchem End hat sie an dem Abend des h. Apostels Thoma sich ganz allein in die Rammer versperre, dies selbige ganz ohne Rleidung, doch zuruckwärts ausgestehrt; sodann ist ihr der Teusel erschienen wie ein Schmied, derselben aber einen solchen Zwicker mit der Beiszang versetz, daß sie viele Wochen nicht sien konnte; in anderthalb Jahren hernach, wider alles Werhoffen, hat sie einen Schmied. Gesellen geheirath, mit welchem sie in stetem Zank und Hader ihr Leben müheselig zugebracht.

In Ober Defterreich ift ungefahr vor 10 Jah. ren ein junges Mabel von einer alten Megera unterticht worden, dafern fie ju wissen begehre, was für ein Mann ihr ju Theil werde, so sollte fie ein Wachs nehmen, selbiges über einen ausgebreiteten Ralender halten, und wo das Wachs kreuzweis werde hintropfen, dort soll der Name stehen ihres kunstigen Brautigams, auch anbei erfahren durch Einschauen eines Wasserschaffs, wie ihr Liebster aussehe; indem allem diesen das unbehutsame Mabel nachkommen, hat sie wahrgenommen, das der kreuzweise Wachs. Eraf gefale

len auf ben Namen Leonhard; in dem Wasterschaff aber hat sie, ihres Gedunken nach, das Gesicht vermerkt eines rothkopfeten Schreibers, von dem sie doch nichts wissen noch hören wollte; gleichwohl nach etlichen Jahren ift ihr solcher wunderbarlicher Weif in Theil worden, dessen Namen auch war kronhard.

Sundert und über bundert fonnten deraleichen beigefügt merden, welche, fo fie nit den Unhang gottlicher Beleidigung in fich batten, wohl des Lachens werth maren, worans jemand gar leicht glauben fann, baf die Teufel funftige Begebenheiten miffen, und berentwegen mabriagen und prophezeiben fonnen, bierauf ift die Untwort, daß die Teufel bieweilen gutreffen, aus zweierlei Urfachen; erfilich haben diefe bollischen Gefellen eine langwicrige Erverieng und Erfahrenheit, fraft dero fie vermutblich, nit gewiß, funftige Bufall und Begebenheiten miffen; bann aus diefer und jener Juclination und Reigung, aus folden und folden Umfianden, aus der und ber Gelegenheit, ift fcon mehrmalen bas und das geschehen, alfo glauben und hoffen fie, baß bei angeregten Urfachen, welche fie gar leicht fonnen jufammen bringen, fonne und werde wiederum bieß und dieß geschehen, ob fie gwar aus taufend faum einmal die Wahrheit treffen.

Die andere Ursach ift, daß auch der Allerhöchste bisweilen durch seine unerforschlichen Urthel dem Teufel einige kunftige Ding, so auch von freiem Willen ihr Wesen nehmen, entdecket und offenbart, dem Satan nit zu einer Gnad, sondern dem sundigen Menschen zu einer Verhängnuß; - dieses tausend sechs humdert acht und achtzigste Jahr ist dem romischen Kaisen Leopolds und der gesamten Christenbeit ut ooto glacfelig gefallen; bem ottomannifchen Erbfeind aber bat bas acht und acht nichts als Ach und Ach verurfacht, indem ibm durch die beroifden drifflichen Baffen ber vornehme Sauptfit Griechischweisfenburg aus den Rlauen geriffen worden; bei erftgedachter gluck licher Eroberung bat fich neben anderen benkmurdigen Dingen auch eine turfifche Wahrfagerinn eingefunden, welche megen der fliegenden Saare und milben Geffalt eine Copei einer boll . Furie icheinte ju fenn, Diefe wurde dannoch bei den Mufelmannern fur eine b. Rran gebalten, jumalen fie viel Bunderding porgefagt; mann fie von jemand murbe ersucht und wegen gemiffen Gaden befragt, fchaute fie allemal in eine froftallene Rugel, woraus fie nachmals ihre prophetischen Gpruch gefcopft; dann mobl ju glauben, bag durch gemiffen Pact der Teufel in benanntem Arpftall feinen Gig hat gehabt, febr viel beimliche Ding bat fie entbedt, und manchem nach ber Schnur feinen gangen Lebenslauf. auch die verborgenften Gedanken geoffenbart; allein von funftigen Sachen wollte fie nit viel merten laffen. und fo fcon etwas weniges aus ihr erpregt worben, bat fie boch allemal eine Sach mit febr buntlen und nit mit flaren Worten vorgetragen, woraus leicht gu schöpfen war, daß ber Teufel nit viel miffe, mas da geschehen werbe, mobl aber, mas ba geschehen ift; Diese saubere Spbilla bat Ihr Gnaden Berr Dbriftes Rifel durch einen Dragoner laffen abreviren und in Die Donau merfen, auf einen folden Ropf gebort eine folde Lauge.

Der Ronig Saul hat dergeftalten die heren und

Bauberer in seinem Reich ausgerottet, baf nur ein einiges altes Weib, die eine Zauberinn und Wahrsat gerinn gewest war, übergeblieben, und zwar zu Endor. Bei diesen unseren Zeiten seynd dergleichen Fettel nit zu Endor, sondern an allen Enden anzutreffen, welche sich untersaugen, wahrzusagen; und wo rühren her so unzahlbar viel Aberglauben, mit denen sie allerlei kunftige Sachen vorschmecken, als eben von diesen abgesschabenen Fehrhauben, ehrbare und tugendliebende Watronen werden hierinfalls nicht getroffen, sondern nus diesenigen altgebackenen und tiefaugigen Nachtgrillen, welche in allem ihren Thun und Lassen einen propher tischen Aberwis spüren lassen, worvon die zarte Jusend mehrmal nit wenig Schaden leidet.

Shriftus ber herr rühret mit mehrmalen wieberholten Worten bem gottlofen Judas das Gemiffen.

Nachdem der gebenedeite Seiland mit größter Demuth den Apostlen die kothigen Suß gewaschen, und schon, vermög seiner gottlichen Allwissenheit, vorgesehen, daß der schlimme Iscarioth ihn verrathen werde, also hat er in allweg gesucht, dieses irrende Schäfel wieder auf den rechten Weg zu bringen, zu soichem End hat er ihm ofter mit fast deutlichen Wor-

ten bas Gemiffen gerührt, und amar jum erftenmal fagte er: "Ihr fend rein, aber nit alle." Merfe, Tolpel Judas, das gebt bich an! Das ans bertemal ließ er fich verlauten mit biefen Worten: "Der das Brod mit mir iffet, der wird feine Rerfen wider mich aufheben." Derte. Buffel Judas, bas ift auf bich gerebt. Das britte. mal gab er noch beutlicher ju verfieben: "Babrlich, wahrlich, ich fage euch, einer aus euch wird mich verrathen." Merts, Erifchelm, bas ift ein Stich auf bich. 3meifelsohne durch deraleichen Wort hat der lafterhafte Judas unschwer konnen abe nehmen, daß feine porgenommene Bosbeit dem Berrn fon bekannt fen, dann fein Gemiffen murbe bierburch nicht wenig beunruhiget, und hoffte der liebste Beiland, bag durch folden Gemiffenswurm der elende Trouf follte jur Buß und Bonitens bewegt werden; vermuthlich ift es gar wohl ju glauben, daß Judas fen mit untergeschlagenen Augen allda geseffen, wie ein anderer Schelm, und fich nit getraut, einen andern recht anguschauen, aus Burcht, man mocht ibms im Geficht ansehen, daß er der ehrvergeffene Dam. meluck fen; dagumal hat der nagende Gemiffenswurm bei bem Juba icon ben Anfang genommen.

## Die verfluchte Rieberfunft.

Beil Nobertus, Ronig in Frankreich, ein Großvater Philippi, wider der Rirche und aller Bifchof Willen fich vermablet mit einer nachsten Bluteverwandtinn, alfo hat ihm folche das erstemal einen Sohn geboren mit einem Ganskopf und Rragen, su augenscheinlicher Straf feiner begangenen Frechheit. Das war eine ungluckfelige Riederkunft.

Anno 1575 hat ein spanischer Soldat in Geldern eine adeliche Tochter jur She genommen, und weil er wahrgenommen, daß sie groß Leibs sen, also hat er ihr aus angebornem Jorn gewunschen, sie möcht ben lebendigen Teufel tragen; nit lang hernach ist solche niederkommen, aber nit Kinds. Mutter worden, dann sie eine Frucht auf die Welt gebracht, welche zwar an dem untern Theil des Leibs einem Kind gleichte, der obere Theil aber wie ein Teusel ausgeses ben. Das war eine elende Niederkunft.

In Deutschland hat ein vornehmer Selmann sich also in das Jagen und Begen verliebt, daß er auch solches, auf öftere Abmahnung seiner Frau, an den Feier: und Gott geheiligten Tägen nit unterlassen; endlich, aus göttlicher Berhängnuß, hat ihm sein Gemahl geboren ein Kind mit einem natürlichen Ropf eines Windspiels oder Jagdhunds. Das war eine gräuliche Riederkunst.

In Solland ist ein Weib drei ganze Wochen in Kindenothen gelegen, und als man ihr treulich eingerathen, sie soll ihre Zusucht nehmen bei der gebenedeiten Mutter Gottes Maria, als einer sonderbaren Patroninn und Fürsprecherinn; sie aber sprach him wieder diese gottlosen Wort, weil sie eine Regerinn war, was ihr dieses Rebeweib könne helsen, aber die schwere Sand Gottes ist nit lang ausgeblieben, dann nit lang hernach hat sie anstatt eines Kindes etliche todte Schweinl auf die Welt gebracht. Das war eine stuische Riederkunft.

Anno 1625 ju Perdunan in Friaul hat ein abeliches Weibsbild eine arme Bettlerinn- mit harten Worten angetast, als hab sie die zwei Anabel, so sie auf den Armen getragen, nicht ehelich noch ehrlich erzogen; ist aber nicht lang angestanden, daß besagte Frau selbst in eine Possnung kommen, und aber ein Aind geboren mit sieben Köpfen, der mittere ein Aug auf der Stirn, und mit zweien langen Geis-Hörnern versetzt gewesen. Das war eine ungestalte Niederkunft.

Aber es ist noch eine andere Mutter, die hat eine verfluchte Niederkunft, diese ist eine ungestalte, eine garstige, eine schändliche, eine miste, eine rogige, eine stinkende, eine muffende, eine Fragige, eine schäbige, eine triesaugige, eine lausige, eine gerlumpte, eine bucklete, eine blinde, eine frumme, eine siechige, eine schiedete, eine grindige, eine grobe, eine saussche, und biesen, und bicken, und gistigen, und wilden, und schmerzlichen, und abscheulichen, und verdrießlichen, und beissenden, und nagenden Wurm in dem Gewissen. Das ist eine verfluchte Niederkunft.

Hervdes, der König, ist sauber gewest, das kann nit widersprochen werden, sauber am Leib, sauber and der Seel, sauber vor Gott, sauber vor der Welt, sauber auswendig, sauber inwendig, sauber im Gedan. fen, sauber in Worten, sauber in Werken, und ist doch derjenige Hervdes gewest, welcher seines Bruders. Weib gehabt, ist der Hervdes gewest, der po viel aufidas Tanzen gehalten, ist der Hervdes gewest, welchen so viel unschuldige Rinder erwärgen lasten, ist den In-

robes geweft, welcher Joannem Bavtiffam enthaupten laffen; biefer ift im Leben und Tod fauber gewelt, man muß aber bas Bort Sauber von einander lefen, nachmals beißt es fo viel als Sau ber, ein folcher ift er gewest megen seines schändlichen und alljuftraf. lichen Wandels, weffentwegen Joannes als ein beberg: ter und gemiffenhafter Sofprediger ibm feets vor ber Thur, auf ber Gaffe, beimlich und offentlich, mit bem non licet eine scharfe Ermahnung gethan, es fen nit erlaubt, es fen nit recht, es fen die großte und ichandlichfte Mergernuß, daß er feines Bruders Weib babe; dieß so oft intonirte Liedel bat der et cetera bergestalten miffallen, baß fie nit ausgesest, bis De: rodes Roannem bat laffen aus dem Beg raumen; nach einer Zeit fommt bem Ronig ju Dhren, es fen einer ba, der febr munderbarlichein Wort und Werk, man baltet ibn bereits fur ben Meffiam, bann er mache die Blinden sebend, die Rrummen gebend, die Rranken gefund, treibe die Teufel aus, und weiß nit was dergleichen mehr, fo bald foldes Berodes vernommen, saat er, Joannes Baptista surrexit a mortuis, der Joannes ift gewiß von Toden auferftanden? mein wer bat den Berodem an Joannem gemahnt? er hat ja gewußt, bag er icon langft burch bas Schwert bingericht worden, weder fein Dbriff. Dof. meifter, weber fein Obrift: Rammerer, meder fein Obrift. Stallmeifter, weder feine Rammer Derren und Ram. merdiener, baben ibn baran gemabnt, die Sofnarren noch weniger, wie bat dann der Ronig unter fo viel tanfend Gefchichten und Gefchaften und Zeitungen an Ivanuem gedacht, beffen duch der gange Sof icon

lanaft vergeffen? frag nicht lang, ber nagende Gemitfenswurm in feinem Bufen, das verlette Bemiffen bat ibn baran gemabnt, barum ift bas bofe Gemiffen ein Prugel, mas mehr? ein Jgel, mas mehr? eine Laus, mas mehr? eine Daus, mas mehr? Sabn, mas mehr? ein Babn, mas mebr? Sund, mas mehr? eine Mund, mas mehr? ein Dorn, was mehr? ein horn, was mehr? eine Regel, was mehr? ein Egel, was mehr? eine Sag, was mehr? eine Waag, was mehr? ein Sturm, mas mehr? ein Wurm. Gin Wurm, ber allemeil naat, ein Sturm, ber alleweil plagt, eine Bagg, Die allemeil maat, eine Saa, die allemeil faat, ein Gael. ber alleweil beißt, eine Regel, die alleweil weift, ein-Born, das da alleweil west, ein Dorn, der alleweil verlegt, eine Bund, die alleweil blut, ein Sund, der alleweil muth, ein Babn, ber alleweil macht, ein Sabn, ber allemeil fracht, eine Maus, die allemeil frift, eine Laus, Die alleweil nift, ein Sacl, der alleweil baat, ein Brugel, ber alleweil folagt. D eine verfluchte Rieberfunft der Gund! Bei dem Bundel bes Tobia bat es boch bismeilen gebeißen: aufch! bei den Sunden bes reichen Praffers, welche dem armen Lajaro bas Gefdmur gelect, bat es boch ju Beiten gebeißen: aufch! bei den Sunden, welche der fiolgen Jegabel bie Beiner abgenagen, bat es doch jumeilen gebeißen: aufch! aber bei dem bofen und bellenden Gemiffen beift es niemalen guich! fondern fpat und fruh, fdreit immerau, gibt nie eine Rube, was nur einer thue.

David, der Konig, nachdem er alt worden, hat er einen munderlichen Zuffand bekommen, operieba-

tur vestibus et non calefiebat, es bat ibn flets und immerbar gefroren, daß er Lag und Racht gegit. tert, man bat Ruchs Deli, man bat Mader Deli, man bat Bobel. Delt, man bat gammel: Belt uberibn gebeckt, bat gleichwohl nichts ausgeben, fonbern er fort und fort gegittert, weber Better, meber Deden, weder Roben, meder Volfter, weder Tuchet, fonnt ibm bas Zittern vertreiben, non calefiebat; im Juni, im Juli, im August, in der großten Die bat er nit konnen erwarmen, sondern allezeit gezittert, non calefiebat. Er bat Bein getrunken, er bat Meth getrunten, er bat gemurate Speifen geeffen, er ift beim Ramin gesessen, non calefiebat, es mar balt die porige Ralte, und bat er nit aufaebort ju gittern. Er ift gangen, er ift geritten, er ift gefeffen, er ift gelegen, non calefiebat, beim Tag, bei der Racht, Bormittag, Nachmittag, beim truben Better, beim iconen Wetter, non calefiebat, bat er allezeit gesittert, in Summa, nichts wollt belfen fur biefes Sittern. Es werden gwar beffen unterfchiedliche Urfachen von benen Schriftgelehrten beigebracht, mir gefallt biegmal jenes, mas etliche gloffiren, bie ba fagen, baß David berenthalben fets babe actittert, weil ihm bas Gewiffen immergu habe geprediget von dem Todichlag, den er an Uria begangen. Ja einige wollen, daß ibm, dem Ronig, fen vortommen, als febe er ftets vor feiner ben ermordten Uriam, babers habe er befennt, peccatum meum contra me est semper. Wie ift dir, großer Ronig Alexander? mir ift nit wohl fagt diefer, von der Zeit an, bag ich meinen beften Freund Elvium bab umgebracht, bab ich nie eine

Rub, ja es war fein Bunber, wann ich mir felba bas Leben nabme. Die ift bir Dreftes? mir ift car nit recht, fagt diefer, bann feithero ich meine Mutter Clotemneftra bab ermordt, bab ich nie eine Rube bor meinem Gemiffen. Die ift bir Erice, Ronig in Some. ben? mir, faat diefer, ift uberaus ubel, dann von ber Beit bero, bag ich meinem Sofmeifter bas Leben bab unschuldiger Beif genommen, bab ich nit eine gute viertel Stund, ja das Gemiffen plagt mich also bef. tig, daß ich gar muß von Sinnen fommen. dir grausamer Blut Egel und romisches Abendtheuer Dero? mir, faat diefer, ift gar nit mobl, und feite bero ich meine leibliche Mutter tyrannischer Beif ent. leibt hab, hab ich nicht eine friedsame viertel Stund genoffen, ja es dunkt mich, als febe ich fie immerau Lag und Racht vor meiner. Wie ift bir Gunber, mann bu boreft vom aaben Tod, von dem Teufel von der Soll, von der emigen Straf, von bem firengen Richter, vom Berluft ber Seligfeit, vom tiefen Abgrund, vom jungften Tag? mir ift nicht wohl, mir jappelt das Berg, mir grauft der Buckel, mir fteben die Saar, fagft du, mich nagt, schlagt, jagt, klagt, smadt, fragt, badt, pragt bas verlegte Gemiffen. D verfluchte Dieberfunft ber Gund mit bem Gewis. fens . Burm!

Bor vielen Jahren hatte ju Wien in Defterreich ein vermöglicher Beder einen Bedienten, feiner Metnung nach den allertreuesten, aber Gott allein hat den Schluffel in den Menschen. Bergen, und gleichwie uns im Sommer bei nachtlicher Weil mehrmalen vorfommt, als seben mir frahlende Lichtel fliegen, da unterdeffen

1

nichts anders iff, ale ichlechte Raferl und Burmel, alfobalten mir oft einen Denichen fur aut Rordabon, da unterbeffen derfelbe mit Bernhauter Beug gefuttert ift; ein folder mar erftgebachter Bofemicht, melder aller Treu und Gutthaten vergeffen, bei nachtlicher Weil, miber alles Bermutben und Glauben, den Berrn, feine Krau und gesamte Kamilie jammerlich ermordt bat, ein einiges fleines Tochterl mar noch ubrig, welches in aller Rrube mit feinen Docken fvielte; als nun fol ches unschuldige Rind ber blutbegierige Dorber auch wollte hinrichten, bat baffelbe auf moglichift ichon gebeten, er woll ibrer boch verschonen, fie woll ibm alle ibre Doden und Bilder und Sandrath ichenten; diefes bat imar anfanas das unmenschliche Gemutb in etwas befanftiget, aber gleichwohl von bem rafen. den Born dabin getrieben, daß er auch das arme Erd: pfel grausam ermurgt, worüber er sich alsobald in die Blucht begeben, und famt bem beften Raub nach Das fau tommen, allwo er durch gerichtliche Sand in Berbaft gejogen worden, und bald hernach auf ergangene Ausfag folder begangener Mordthat balber lebendig gespießt worden; weil ibm aber bas Berg nit getrof. fen worden, bat er eine ziemliche Beit in diefen aro, fen Tormenten gelebt; indem nan viel, wie pfleat in gefcheben, bingus geloffen, und ibn moglichfter Beif jur Gebuld und Uebertragung biefer zeitlichen Straf ermabnt, aab er endlich mit webmutbigen Rlagen diefe Antwort: ich, allerliebste Leut, ich leide gwar unbefdreibliche Schmerzen an meinem Leib, und weil mir der Grick alles Jugemeid burchbobet, aber alle biefe Driet und Marter feund nichts gegen biejenigen, de ich in meinem Gewissen leibe. Wann ich gebente. wie inniglich mich bas fleine findifche Madel um Brift ibres jarten Lebens gebeten; diefe Erinnerung iff mir weit uber alle Qual und Lortur an diesem Spiek. D erichrecklicher Gemiffenswurm! Es gibt Leut, Die einen bart und icharf anklagen, mann man aber ibnen fpendirt, remunerirt, gratifigirt, fo fdweigen fe ftill, aber das beleidigte Gewiffen ichweigt nit, man verfprech ibm, was man will, wie man will, wo man will. fondern es ichreit ftets: "das haft gethan, bas und bas;" mann man einem Rind, meldes ba weint, schreit, kurrt, das a ja pupeja jufingt, oder einen rothen Apfel barreicht, fo fdweigt es, und fchlaft; aber das verlette Gemiffen lagt fic nit einfingen, ichlaft nit, fondern fcbreit immergu: "bas baft geftift, bas und das, diefe Straf liegt bir ob." Wann ein Rarren oder Wagen gurrest und furrt, und man ibn schmiert, fo schweigt er ftill, und balt feine mit Gifen beschlagene Goschen, aber bas bose Gemiffen laßt fich nicht ichmieren, nicht befanftigen, fondern ichreit alle. weil, Tag und Nacht. Ein Spieget ift zwar ein folder glaferner Prediger, der einem naturlich die Bahrbeit in Bart reibt, baft eine frumme ober ftumpfe Dafe, fo fagt er's, baft einen lur: oder fuchsfarben Bart, fo fagt er's, baft feifte, weiche ober bleiche Wangen, fo fagt er's, baft ein großes ober bloßes Maul, fo fagt er's, verschweigt nichts, aber gleich. wohl in der Rinfter balt er's Maul; aber bas belei-Diate Gemiffen ichreit obne Aufboren, vermantlet nichts, verbullt nichts, verblumlet nichts, verschweigt nichts, foreit nit allein beim Sag, fondern auch bei ber Racht:

"bas, bas, bas haft gethan." Das fechte Gebot haft fo und fo oft übertreten, in beinem Umt
haft fo und fo viel beuntreut, mann fcon ber Raifer
fillschweigt, und nichts begehrt, so fchreiet dir boch
bas Gewissen in die Ohren, gib es wieder.

Ummon, der vornehmfte Minifter bei dem Ro. nig Afuero, bat fo viel bei Sof golten, als der Dam. pbili im Spiel, ift allezeit oben gefchwummen, wie bas Nantoffelboli, bat bas Beri bes Ronias nach fic gegogen, wie ber Magnet bas Gifen; nachbem aber feine bofe Tuck und Untreue an Tag tommen, bat ber verfolgte redliche Mardochaus die Ririchen bei Sof erbalten, ber Ummon aber die Stangel. Rach bie: fem lagt die Roniginn Efther ein ftattliches Vanquet gurichten, eine überaus berrliche Dablgeit, worgu auch der Ammon eingeladen worden; aber bort etwas felt. sames! die Trabanten und Lakei des Ronias baben ben Ammon gezwungen und genoth, er bat muffen kommen, compulerunt, nun bui Ihr Ercellens, bat es geheißen, die Speisen sennt icon fertig, ber Ro. nig martet Ihrer; bui, gefchwind, wir burfen obne Sie nit nach Sof, presto! presto! der Ammon weigert fich fo ftart, ju dem foniglichen Danquet gu fommen, baß fie ibn endlich mit Gewalt dabin getrie. ben, compulerunt, ein anderer hielt es ihm por die allergroßte Ehr in ber gangen Belt, und Ummon will nit; ja, gedacht ber Ammon, der Benter gebt mir vorn Augen um, ich hab fo viel Uebele miber bie Roniginn und ihre Landsleut angefift, ich glaub lanter, ich werde bei diefer Mablicit barte Brocken muffen ichlicken. Aber Ammon, wie weigt bu bas? Mbrab. a St. Clara fammtl. Berte. IV.

baft bu bann biervon einige Rachricht, ober fonft anbermarts bero ein Licht? nein, fagt er, nein, aber es acht mir alfo vor, O Furbo, fage recht beraus, bein folimmes und gottlofes Gewiffen fagt birs, es ift bir vorgangen, aber burch Untrich bes nagenden Gemiffensmurms, baf bu merbeft gebangt merben, bas boie Gemiffen ift ein folder Wecker, ein folder Rich. ter, ein folder Unflager, ein folder Babrfager, ein folder Beug, ein folder Ralender, ein foldes Broto. fell, ein foldes Regifter, ein foldes Gelaut, ein foldes Wurmneft, eine folde Ubr, eine folde Ranglei, eine folche Trompete, die immergu ballt und schallt, feit und ichreit, fovot und tobt, buvft und ftupft, sabnt und mabnt, icherrt und beschwert, furrt und murrt, budt und druckt, rauft und jauft, blerrt und rebrt, bindt und ichindt, daß nie eine Dabe. D verfluchte Riederkunft ber Gund mit dem Gemife fens . Wurm !

Was hier folgt, ist kein Gedicht, sondern eine gewisse Geschicht. Eine vornehme Fürstinn in Rieder. land hatte ein sehr köstliches Rleinod verloren, wel, des auf eine große Summa Geld geschäft worden, und weil sie, nach allem angewendten Fleiß, solches nit mehr konnte erfragen, hat sie bei ihr gänzlich be. schossen, die Zauberer und Schwarzkunstler um Rath zu fragen, zu solchem End ein großes Geld öffentlich demjenigen verheißen, der ihr das entfremdte Kleinod wieder zuwegen bringet; nachdem solches ein frischer, junger Mensch erfahren, gedachte er, einmal ein Stürcel zu wagen, und einen Studenten Possen zu probiren; begibt sich dahero ganz muthig und unerschros

den ju der Fürstinn, sein Name war Monsieur le Ratt, bas ift, herr Rag mit bem Bunamen, und verspricht der Surftinn ihrem gnadigften Willen nach. sufommen und das verlorne Rleinod einzubandigen, ieboch mit dem Geding, daß fie ibn brei Sag nach: einander in ihrem Ballaft offentlich, daß jedermann fann jufchauen, laffe traftiren, welches alles die Rur: ffinn urbietig jugefagt und gehalten; unfer Bert Ras fest fich jur Cafel, alle furfilichen Bedienten marten auf, eine große Menge Bolf ichaut ju, worunter and einer aus benienigen, die das Rleinod entfremdt, und bekannt gestanden, dem herrn Ragen schmedt bas fürftliche Traftament nit ubel, nachdem nun ber Ras ben Rangen ziemlich angeschoppt, fieht er von der Lafel auf, icaut alle Umftebenden ernftlich an, und bricht endlich in diefe Wort aus: "ben erften hab ich," (er verftund aber den erften Kreftaa), der Dieb, fo unter dem Bolf gegenwartig, glaubte ganglich, (mas das bofe Gemiffen nit thut?) er babe ibn burch bas Auschauen vermerft, und mit diefer Red getroffen, eilet beinnach in aller Still zu feinen Diebs Ramera. ben, Bruder, fagt er, ber Diebsbenker bol mich, ber Rerl ift ein Zauberer, er hat mich erfeben. Des ans bern Tage wird mehrmal eine fattliche Dablieit in. gericht, worbei berr Ras fich febr, mobl befunden. und war ber Bulauf bes Bolts noch größer, als bes vorigen Lage; es wollte aber die Furffinn recht erfah. ren, ob biefer ein folder Runfiler fep, ber bie verbor. . genen Sachen miffe; ju foldem End ließ fie ihn bem Confect eine verdectte Schuffel auftragen, worunter ein lebendiger Rag gesteckt, welches fonk niemand ge-

mußt, als fie und ein Bedienter, bem berrn Gaf. wird auferleat, er wollte rathen, mas in ber verbed. ten Schiffel verborgen; Oime! fdreit er auf, frast binter ben Ohren, und fagt: Rag, Rag, du bift gefangen; er vermeinte foldes von feiner eigenen Ber. fon, weil er biefen Annamen batte, bag er bermal fen in feinem Doffen : Sandel ertappt; bas Bolf aber und bie farfilichen Bedienten glaubten, wie man bie Souffel aufgebedt, er bab folches auf diefen gefangenen Ragen geredt, und folgfam ibn für einen Bauberer gebalten, welches bem herrn Monsieur le Ratt febr moblgefallen, babero nach vollbrachter Dabl. geit mehrmalen aufgestanden, und noch fecter als gupor alle Umflebenden angeschaut, endlich aufgeschrien, "ich bab icon den andern." Er verftund den andern Kreftag; der andere aus ben intereffirten Dieben mar auch dazumal gegenwartig, avifirt befregen in ber Still die anderen Mitdieb, es fen noch mabr, mas fein Ramerad geftern gemelbt, ber Rerl fen ein Bauberer, und er bab ibn mit allem Rleif erfcbrecklich angeschaut, auch noch baruber gewußt, mas in ber verbeckten Schiffel verborgen gewest; was das boje Gemiffen thut? Den britten Zag ließ bie Rurftinn febr berrlich auftragen, und mar überaus eine große Menge Boll's vorbanden, weil allenthalben fcon aus. gefdrien worden, ber herr Ras fen ein Wahrfager. Rachbem fich Diefer liftige und luftige Bogel nach allem Bunfch bei biefer Tafel begraft, bat er fich wiedet aufgebebt, und alle um und um gan; genau ange. fcaut, endlich aufgeschrien: ,,gut, gut, ich hab Den britten." Er verflund ten britten Frestag.

Rach biefem begibt er fich von dem Saal in ein an: beres Bimmer, und macht ibm Muden, wie er fich mocht manierlich aus bem Staub machen; ibm aber ift in ber Still einer auf dem Rug nachaefolat, und por feiner auf die Rnie niedergefallen, bittend, Berr, faat er, ich bab's gestern und vorgestern meinen imeien Rameraden nit recht glauben wollen, aber beut bab ich es leiber! felbft erfahren, dag ihr ein Bauberer feut, und babt mich aleich gefennt, wie ibr umgeschaut, ich bitt bemnach um Gottes millen, er verschon unfer Ebr und guten Ramen, wir fiellen uns ein mit bunbert Thalern; ia, antwort Berr Das, aber mo ift bas Rleinod? da, da, und gibt ihm's mit Bittern und Mer mar bamal getroffer, als unfer Berr Meinen. Ras, ber ein fo munderlicher Rathsberr worden, er brachte das gestoblene Rleinod mit fondern Frenden ju der Furffinn, bekommt eine febr ftattliche Remeneration, und befennt anbei ben gangen munderlichen Berlauf, Bochbetbenernd, daß er die Beit feines Lebens nichts um die fcmarge Runft babe gewußt; allein bate biefe brei Rerl ihr eigenes bofes Gemiffen felbft geoffenbart und an Taa aeben.

Es ift auf solche Weis das bose Gewissen eine Uhr, die alleweil auf die begangenen Laster zeigt; es ift ein witterisch und wutherisch Meer, welches immerzu tobet! es ist ein Musikant, der alleweil auf der Zitter schlagt; es ist ein rother Apfel, der einwendig wurmstichig; es ist ein hecken voller Dorner, die immer sticht; es ist ein Richter, der ganz unparteiisch; es ist ein Schmied, der mit dem hammer der Furcht stets auf den Ambos des herzens schlagt; wer ein

Sofes Gemiffen bat, ber gittert, wie ein efchee Lanb. wann er nur eine Daus bort raufden; mer ein bofes Bewiffen bat, ber fallt ineinander, wie ein faltes Cier. fcmalg, mann er nur einen Wind bort faufen; wer ein bofes Gemiffen bat, der erbleicht, wie ein unan, rifcher Stiefelbala, mann er nur von der boll bort reden; wer ein bofes Gewiffen bat, der ichaut mit ben Mugen aus, wie ein abgeftochener Beisbock, mann er nur von Gottes Gericht etwas boret; mer ein bd. fes Gemiffen bat, dem thadert die Bruft, wie ein Dublbeutel, wann er nur einen Schatten an ber Dand fiebet; mer ein bofes Gemiffen bat, ber ichant fo fauer aus, wie ein Effig . Topf, mann er nur an Die Straf benft; eine Schlagubr im Sack, ein Strob im Sout, ein Suften im Sale, eine Lieb im Bergen, ein bofes Gemiffen, und ein halb Dutend Scher. gen, die laffen fich nit leicht verbergen.

Ein großer Dunger ist entstanden in dem Lande Ranaan, dabero der fromme Jakob alle seine Gohn, außer dem jungsten, nach Egypten geschiekt, daselbst Treid einzukaufen; wie solche aber angekangt, hat der Joseph, als ein bevollmächtigter Landesverwalter, sie mit barten Worten angeschnarcht, und gefragt, wer sie senn? woher sie kommen? wir, sagten sie, sennd ehr. liche Leut; ja ehrliche Leut, Schelm send ihr, seth hinwider Joseph, ihr send gar gewiß Ausspäher und Berrather; das nit, mein Derr, sondern wir begehren um unser baares Geld ein Treid einzukausen; ei, so kauft, daß euch ze., fort mit euch in die Reichen, vor solche Gesellen gehört kein anderes Kutteral, fort mit euch, bis auf einen weitern Beschie) die wurden

fein sauber in Arrest geführt, der erste ist voran gangen, die anderen hintennach, sobald sie in der Gestängnuß ganz allein gewest, da haben sie keinen andern Discurs geführt, als diesen, gelts, jest wird's uns eingetrenkt, gar gewiß ist dieses Uebel über und kommen, weil wir so spottlich mit unserm Bruder Joseph umgangen. Merito haec patimur, quia peccavimus etc. Wer mahnt euch an Joseph? diese Sach ist schon längst vergessen, denkt doch der Bater Jakob selbst nit mehr daran, es ist schon eine geraume Beit, daß dieses geschehen, wer mahnt euch an diese alten Geschichten? wer? das bose, das nagende, das unruhige, das ungestümme, das verlegte Gewissen, dieser wilde, wachtsame, wüthende Wurm des Gewissens.

In einer gemiffen Stadt des romifchen Reichs wohnte ein burgrechter Schneider, bei guten Mittler, und aar eines ehrbaren Wandels, bem auf eine Beit fein eigener Gefell einen Rled pr. britthalb Ellen Tuch entfremdt; ber gute Meifter Ridel fuchte foldes 3mi. del über und über, es murde aber nichts gefunden; Beib, weißt du es nicht? nein; Gefell, wift ibr es nicht? nein; Rinder, wißt ihr es nicht? nein; Bub, weißt bu es nicht? nein; Menfcher, wift ihr es nicht? nein; ei bae muß der Teufel fenn. Dach langem und vielen und einfigen Suchen fallet der gute Meifter in ben Argwohn, als batte ber Gesell ben Griff gewant, und weil ihn der Born in etwas übergangen, also bat er fein rund heraus gefagt, und den Gefellen bes Diebstahls beschuldiget; worauf der Gefell geschworen, ber Teufel foll ibn von der Bant berunter fabren, wann er einen Saden entfremdt bab! bald auf biefe

Red lautet jemand an, und weil bas Glockel aleich nabe bei bem Gefellen gebangen, alfo bat er, wie er oftere pflegte, bas Renfterl eroffnet, ju fragen, wer ba laute? bagumal batte Beit halber s. v. ber San. birt eingetrieben, und bei dem Saus des obbenannten Meifters ein großes Schwein fic an der Mauer ge. rieben, und jugleich ungefahr bas Strickel jum Blo. del ertappt; wie nun ber Gefell gab binaus gafft, ju fragen, wer bann laute, er aber bie große Sau mabrgenommen, gedacht er alfobald an feinen erfter. gangenen Schwur, ber Teufel foll ibn bolen, und glaubte, jest fen er ba, dabero gang bleich von ber Bank binunter gefprungen, bem Meifter ju Rugen ges fallen, und mit aufgebebten Banden um Bergeibung aebeten, auch freimuthig befeunt, er habe den Diebftabl begangen, und fen urbietig alles wieder ju erftatten, mas das bofe Gemiffen nit thut! D verfluchte Rieder. funft bes Gemiffens mit bem nagenden Wurm!

Nachdem ber Herr Jesus fünf tausend Mann wunderbarlich in der Buste gespeist, hat er seine Aposstel auf einem Schiffel voran geschieft, über das Meer nach Bethsaida zu fahren; wie nun diese in Mitte des Meers mit den miderspenstigen Winden ziemlich duellirten mit ihren Rubern, und war es bei nachtlicher Weil, so ist ihnen daselbst der Heiland erschie, nen, welcher sich zeigte, als wolle er vorbei gehen, die guten Apostel haben ihn nit erkennt, sondern sie seind erschrocken, daß ihnen die Haar gen Berg gestanden, und überlaut aufgeschrien, dann sie haben nit anderst vermeint, als sey es ein Gespenst, der Bau, Bau: Putabant esse phantasma. Daß bazumal

bie lieben und frommen Apostel ein bofes Gewissen baben gehabt, das glaub ich nit, außer der Judas möcht schon ein Schelm seyn gewest; aber sonst seynd alle diejenigen, welche eines bosen Gewissens, nit anderst beschaffen, indem sie so voller Furcht und einswendigen Schreckens, daß sie ein jedes Getos bei der Racht für ein Gespenst halten, putabant esse

phantasma.

Es ift einer geweft nit gar eines niedern Stam bes und Berftanbes, welcher frifch und gefund ichlafen gangen, bei ber Racht aber ein jammerliches Gefdret erbebt, als wollt ibn jemand ermargen; fobald nun bie Bedienten eilfertig jugeloffen, bat er fie um Got. tes willen gebeten, fie follen alfobald um einen Beicht. vater geben, ja nit geben, fondern laufen, er fcmigte am gangen Leib, und ichlug ihm bas Berg wie einem Landbettler an der Sausthur; die Urfach feiner Rurcht und unerborten Schreckens mar bieß: unter feinem Bett fund ein Rrugel voll mit Milch, morvon er bens felben Taa etwas gebraucht ju einer Rarb, bann er eraobte fich bismeilen mit Dalen; unmiffend feiner mar eine Ras binein geschlichen, welche mit dem Ropf in bas enge Rrugel alfo binein getrungen, bag fie nach. mals benfelben nit mehr konnte beraus gieben, derent. wegen das Rrugel allemal in die Sohe gehebt, und wieder auf die Erd geschlagen; fo oft er geschrien, war alles still worden, fo bald er aber vermeinte, eine Rube ju haben, fo ift bas Rlopfen wieder an. gangen, welches er fur ein unfehlbares Gefvenft ac. balten, und alfo ernftlich geforchten, es mocht ibn ber Schwarze bolen, dann das bose Gewissen angfligte ibn

solchergestalten, daß er eilfertig um einen Beichtvafer geschieft, auf solche Weis hat diese Rag wunderbarlich einen großen Wauskopf gefangen. Was das bose Gemissen nit thut!

In Spanien ift auf eine Zeit eine Mordthat begangen worden, allwo sehr viel gegenwärtig gewesen, bie doch alle sich entschuldiget und geläugnet, und man also hinter den Thäter nit konnte kommen, dahero der verständige Richter alle halb nackend ausziehen lafen, und einem jeden an die bloße Brust griffen, dem das Berz zum stärksten geschlagen, den hat er für den schuldigen Thäter gehalten; und gar wohl, nach ergangener Aussag zugetroffen, das bose Gewissen verschweigt nichts.

Der Ronia Baltbafar bat ein febr foftbares Banquet angestellt, und baju eingelaben feine Dbriffen, beren taufend maren; taufend Obrifte fonnen ein ehrlis des faufen, es waren lauter folche fromme Offigier, pon gemeinen Soldaten mar gar feiner dabei, die armen Teufel haben bajumal auch ichon muffen faften, wie es jebo der Brauch; nachdem die Gefund : Trunf, Mund : Trunt, Rund : Trunt, Schlund : Trunt, giemlich berum gangen, und alles im beften Allegoro, ba fiebet ber Ronia Balthafar burch eine unfichtbare Sand an Die Wand diese drei Wort schreiben: Mane, Thecel, Phares, ber Ronig ift hieruber alfo erfcroden, baß er gang erbleicht, an allen Gliebern gegittert, und ibm beede Rnie, wie zwei Schlegel, fiets zusammen gefchlagen, mas allbier das meifte ju vermundern ift, baß ber Ronig einen guten, dicken, farten, feften, faiften Raufch gehabt, und gleichwohl bat er ihm alfo

aeforchten, da doch Bachus und Mars befreundt fennd, und tein beffere Recept fur die Furcht, ale ein paar Biertel Wein, dann Wohlgemuth, Ritterfvorn und Beinrauten, machfen gern beieinander. Da wird geant, wort, daß folde unermekliche Rurcht fen verurfacht worden von dem bofen Gemiffen des Ronias, welcher nit lang vorbero ben Tempel ju Berufalem ausgeraubt, und allerlei gotteslafterifche Thaten begangen, bas bofe Gemiffen geiftet einen mehr, ale Chriffus ber Berr bie Bebraer in bem Tempel, bas bofe Gewiffen ichlagt einen arger, als ber Prophet Balaam feine Eflin, bas bofe Gemiffen rauft einen ftarfer, als der Gichbaum ben Abfalon, das bofe Gewiffen nagt einen heftiger, als der Burm die Rurbesblatter Jona, das bofe Gewiffen beißt einen graufamer, als die elifaifchen Baren bie Rnaben, Das bofe Gemiffen bammert cinen graulicher, ale ber Tubalcaim das Gifen, bas boje Gemiffen foppt einen ftarter, als die Philiffaer ben Samfon, bas bofe Gemiffen macht aus einer Duden einen Elephanten, aus einer Arbes einen Berg Olympum, aus einem Tupfel ein Stadelthor, aus einem feben Getos etwas Bos.

Bu Neapel war ein gottlofer Spieler, welcher alles das Seinige durch das mißgunstige Gluck verloren, und hierdurch in solche Furi gerathen, daß er nit allein in allerlet gotteslästerische Wort ausgebrochen, sondern auch ganz rasend in die Rirche geloffen, und daselbst eine gemalte Bildnuß der Mutter Gottes an der Mauer mit bloßem Degen so übel zugericht, daß das häusige Blut allerseits herab gerunnen, wie man es noch sieht in der Jesuiter Rirche daselbst.

befagtes Bild mit vielen Bunder Beiden leuchtet; bie. fer gottlofe Thater ift gleichwohl entagngen, und game ficher bis nach Rlorens tommen, allwo er fich eine Beitlang aufgehalten. Dun hat es fich begeben, baf allda bei der Racht ein großer Todtichlag und barte Mordthat begangen worden auf der Gaffe; weil dann febr viel Leut um den Entleibten berum geftanben. wie ju gefchehen pflegt, morunter auch obbenannter Ebater war, alfo haben die Schorgen und Gerichts. biener den Morder allenthalben gefucht, und fonderlich einem jeden aus den Umftebenden fart in das Geficht geschaut, endlich von freien Studen den neapolitanes rifchen Spieler angeguffen, fprechend: du mußt ber Bofewicht fevn, bann wir feben es bir im Geficht an; bicfer befennt alfobalb feine Schuld, ja, fagte er, ich bin ein Uebelthater, unschuldig gwar an die. fem Todtfolag, aber etwas andere babt ibr mir in Augen angeseben, und ergablt anbei ben gangen Berlauf famt allen Umftanden, was er ju Reavel began-Bas bas bofe Gemiffen nit thut! welches ben Menschen also einwendig qualt und plagt und peini. get, daß man es auch in Augen und außerlicher Gefalt erfennen fann.

Unter andern Plagen, die der gerechte Gott über ben verstockten König Pharav geschickt, durch die Sand der zwei Brüder, nemlich Moses und Aaron, war nie die mindeste die große Menge der Frosch, dann es waren dieser Grünhöeler eine solche Anzahl, daß fast kein Ort ohne Frosch, oder kein Frosch ohne Ort; sie hupsten sogar dem König selbst auf die Tasel, und sobald man nur eine Schüssel ausgedeckt, da waren

schon ein paar Frosch binein plascht, ber Henker fres solche Brocken; in ber Stuben, in ber Rammer, auf ben Banken, auf bem Bett, ja allenthalben waren diese Maulassen, und hat einer fast sein eigenes Wort nicht gehört, so haben diese Pfundgoschen geschrien, früh und spat, bei Tag und Nacht, war das immerwährende quackigen, acht, acht, gib acht

Ein jeder Ander und gottlofe Menich leibet eben diefe Plag in feinem Bergen, das verlette Go wiffen ichreit ibm ungufborlich ju: aib acht, aib acht, man fann ibm das Maul nit ftovfen, es laßt fich mit feinem Gefpaß befanftigen, es ichweigt nie fill, fondern fort und fort: gib acht, gib acht. Wann er auf bem Baffer fabrt, aib acht, gib acht, daß bu nit erfaufft, und vom Baffer ben geraben Weg jum ewigen Reuer fommft. Wann er jur beißen Sommeregeit ein Wetter im Simmel vermerft, gib acht, gib acht, daß bich der Donner nit erschlag, und alfo unverbofft blistodt merdeft. Mann er bei einer alten baufalligen Maner porbei gebt, gib acht, gib acht, daß dir nit ein Stein auf den Schabel fall, und dir den letten Stof in die Boll gebe. Wann er bei der Racht einen Sall ober Getos bort, gib acht, aib acht, daß bu nit des gaben Endes fter. beft, und folgsam jum Teufel fabreft. Bann er febet einen Todten begraben, gib acht, gib acht, baß bir nicht auch balb solches widerfahre, wie schlecht wirst du bestehen bei dem strengen Richter. Bann er von einer grafsirenden Pest oder Seuche etwas bort, gib acht, gib acht, daß dieses Uebel über dich mit komme, wie hart wurde deine Berantwortung seyn; auf solche Beis schreit ihm das verletzte Gewissen ohne Unterlaß zu. D verfluchte Riederkunft bes besten Gewissen mit dem nagenden Wurm!

Der b. Corbinianus, Bifchof ju Freifing, batte einen Gfel famt einem fleinen Glodel am Sals aans allein auf der Beid gelaffen; diefen bat auf eine Beit ein gemiffenloser Mensch binmeg geführt, und in feinem Saus verborgen; der gute Langobr bat ibm bas Maul bald ftovfen laffen mit einem Bufderle Den. aber bas Glodel wollt nit fcweigen, fondern immerin fling, fling. Er verschoppt's mit Sadern, bat aber nichts geholfen, fondern alleweil Fling, fling, fling; er bindt ben Rlachel mit einem farten Riemen, bat es aber nit verbindern fonnen, fondern fort und fort fling, fling. Er grabt's gar in die Erd ein, es war aber umfonft, und blieb bei dem alten fling, fling, fo lang und fo viel, bis der b. Mann feine Efel wieder befommen. Das verlegte Gemiffen ift gang naturlich alfo beschaffen, es ichweigt nimmermehr ftill, bift beun Rag ober Gefpag, fo melbt ed fich, bift beim Brauf ober Schmauß, fo ruhrt es fich, bift beim Rrug oder Uflug, fo fpreigt es fich, bift beim Bett ober Bret, fo bewegt es fich, bift beim Luft oder Guft, fo reifpert es fich, bift bei Leuten ober Frohlichkeiten, fo gibt's boch feine Rube.

Lag bir ergablen etwas, fo mobl lachenswerth

ift. In einem Rlofter, fo mir gar mohl bekannt, bat ein auter Geiftlicher und einsamer Religios feine wenige Rreud und fleine Ergonlichfeit gehabt in dem Bogelfangen, welchen mingigen Gefpag- er in dem Rlo. fteraarten pollbracht; einmal bei fvåter Berbfigeit bat er in ber Krube febr viel Maifen gefangen, und weil er unterdeffen feine andere Behaltnuß bei fich batte. alfo bat er born in Bufen etliche Maifen geftedt. Dun bat es fich quaetragen, daß gleich dagumalen ein vornehmer Ravalier in die Rirche fommen, welcher gar bald und fcbleunig eine b. Deg verlangt, ber Gafriffan, damit er nicht weit berum gu laufen bab, ruft gleich biefen Bater, geschwind, geschwind, der und der Ravalier marte, nur geschwind; der gute Mann, als ber fonft alles eilfertigen Gehorfams Liebhaber gewesen, eilt alsobald in die Safriffei, und vergift die Maifen im Bufen, wie er mit bem Relch jum Altar binaus gangen, ba fingen die Daifen an ju pippen und ichreien. D Gott! wem war anafter, ale dem guten Geiftlichen, bas Geficht murbe uber und uber mit der rothen Karb übergogen; er fucht in dem Buch die Deg auf, die Maifen melben fich in bem Bufen alleweil; wie er endlich die b. Def angefan. aen, und in dem Confiteor ju dem mea culpa fommen, ba bat er mit der gangen Sauft auf die Bruft gefchlagen dreimal, und baburch den wifpelenden Boalen den Reft geben.

Wer ein bofes und verlettes Gewiffen hat, der tragt folche Maifen im Bufen, die immerzu zwittern und schreien, sennd's feine Maifen, so sennd's doch Masen, bersiehe Mackel und Unflath in dem Gewissen, waraus ein fiets nagender Wurm ermachet, bas bat erfahren ber Abam, wie er bor bem Ungeficht Gottes gefisben. und binter bem diden Geftrauf fich verborgen. Das bat erfabren ber Rain, welcher Die erfte Stadt gebant und aus einem aroben Bauern ein verzweifelter Burger mor. ben. Das bat erfahren ber Saul, wie ibm ber David einen Riccf vom Mantel geftust. Das bat erfahren ber Ronia Uchab, wie er ben frommen Raboth aus bem Beg geraumt. Das hat erfahren jener Sauspfleger in bem Evangelio, wie fein herr die Reittung von ibm begebrt. Das bat erfahren Raifer Domitianus, melder Das Zimmer, wo er wohnte, mit lauter Spiegel laffen verbangen, damit er allerfeits febe, ob ibm nicht einer nach bem Leben trachte. Das bat erfahren ber gotbifche Ronia Theodorifus, dem ftete des entleibten Romifchen Somadi Saupt und Todtenfopf por Augen ichmebte. Das erfahrt ein Jeber, ber einige Gund und Unthat begangen.

Der Job aus der Landschaft Sus, hat aufgebiffen manche harte Ruß, indem er mit Erlaubniß der gottlichen Majestät von dem Teufel so start ist geplagt worden; erstlich kam ihm ein Bot mit dieser schlechten Zeitung: Die Sabaer sepud eingesallen, und haben alle Ochsen und Esel weggetrieben, die Aucht alle niedergemacht; ich allein bin entronnen, dir solches zu verkandigen. Und als dieser noch redete, kam ein anderer, und sprach: die Chaldaer machten drei Sausen, und überstelen die Rameele, und nahmen sie hinweg, und die Rusben hauten sie nieder, und ich bin allein entronnen, dir solches zu verkandigen. Dieser hatte noch nicht ausgeredt, siehe, da kam ein anderer hinein und

fprach: als deine Sohn und Tochter im Daus ihres alter fien Bruders agen, und Wein tranken, ba erhub fich gahring ein heftiger Wind, und zerschütterte die vier Ech des Bauses, daß es zu Boden fiel, und erschlug deine Kinder; ich allein bin entronnen, dir solches zu vertündigen. Es kann einem billig seltsam vorkommen, warum der Teufel jedesmal alle ermordt, allezeit aber einen übergelassen, der dem Job das Uebel konnte ankanden.

Muf aleiche Urt geht es mit bem bofen Gemiffen ber, in bemfelben bleibt allemal einer ubrig, ber bas Boft anfundet, und diefer ift ber nagende Wurm, ber fiets mit der Zeitung fommt, bas und bas, und bas ift geschen; es wirft bem Ronia und Landefürften vor, daß er die grau Juftitia lagt in ichlechten Barnbauter:Beng fleiden; es wirft bem Mbel por, bag oft unter einem offenen Selm ein offener Schelm flede, und aus bem nobilis ein ftets nobis beift, nobis ihr Bauern; es wirft ber Seift. lichfeit vor, bas fie oft genauer gebe auf ben Rebent, als auf die Beben Gebot, und befleifet fich beffer, ein Birth, als ein Sirt ju fenn: es ropft der Obrigfeit vor, daß fie oft meniaer Augen haben, als eine Svital: Suppe, babero wegen ber Rabrlagiafeit bas Gute abweiche und bas Bofe einschleiche. Es ropft dem Solbaten por, daß ber Dar. tius mit dem Oftober fo gut freund fene, babero fein Wunder, daß das Wein Raf fo manches Nesas ausgebrut. Es wirft den Raufleuten vor, wie oft fie furge Ellen in die lange Auszugl gebracht, und bas afte Teffa: ment får das neue feil boten. Es ropft den Burgern vor, baf fie am Conntag und Reiertag ofter ben Weinjeiger, als Uhrzeiger anschauen, und ihnen die Bruder: Schaften jum liebken, we auch die Schweftern barbei

fisen. Es wirft ben Bauern vor, bag fie ju geiftlichen Sachen Efel, im Betrugen aber Ruchs abgeben, und fo ibnen ichon viel Traid auf dem Acter machet, fo finben fie boch mehr Saiden im Gewiffen. Es mirft benen Dienfiboten vor, wie viel ihnen das Abtragen ein ganges Sabr bab eingetragen, und haben fie fo gut gewirth. fchaftet, wie ber Bod im Rraut: Garten. Es mirft ben Bettlern vor, daß ibnen oft ibr falfcher Grind bab mehr aenust, als manchem Bauern ein rechter Grund, und feve ibnen nie beffer gangen, als mann fie gebunfen. - Es wirft den Beibern por, wie viel fie mit Ruchel: Becker und Ruchel Buder ben Mann icon verfdmarit, und gleich. wohlen das eigene Effen nit fo wiel toft, ale bas frembe Lefflen. In Summa, wie die Boten bem Rob, alles mas geschehen, verkundiget, alfo das verlette Gemiffen. alles mas begangen, andeut und angeigt.

Rein Pein noch Tortur kann grausamer senn, als welche ber unmenschliche Tyrann Mezentius erdacht. Dies ses menschliche Unthier ließ einen todten Körper, der schon estlich Tag im Grab gelegen, wiederum herausnehmen, welcher bereits voller Gestant, Eiter, Fäule und Wurm war, den befahl er auf einen nackenden lebendigen Menschen zu binden, dergestalten, daß Brust auf Brust, Sand auf Hand, und Gesicht auf Gesicht gelegen, und also der Todte ein Benker und Peiniger mussen abgeben, sumalen dieser mit den verglasirten Augen, mit dem stinkenden Maul, mit der eiterigen Rase, mit der kalten Brust, unaussprechtich peinigte, und forderist die aus dem todten Aas hervorwimmelnde Wurm den Unterliegenden lebendig verzehrt. Derschreckliche Pein!

Dit viel ungleich begegnet allen benjenigen, die eines

bofen Gemiffens feund: bann mas ift die Gund andere, als ein ffinkenbes Tobten . Mas, welches bas Gemiffen immeriu bem Denfchen vor die Augen ftellt? Und mas fann fcmerglicher fenn, als biefer Unblid? mas fann peinlicher fenn, als diefer Geftant? wer fann befchwerlicher fenn als diefe gaft? mas fann graufamer fenn, als biefer Burm? mas fann barter fenn, ale biefe Burde? mas fann erschrecklicher fenn, ale biefe garve? eine garve, fo abicheulich, eine Burde, fo unertraglich, ein Wnrm, fo ftets naget, eine Laft, fo immer brucket, ein Geftant, fo allzeit frifch, ein Unblick, fo nie verhullt; ber Unblick ift aber alle Gefpenfter, ber Geftant ift aber alle Unflath, Die gaft ift uber alle Berg, ber Burm ift uber alle Thier, die Burbe ift uber alle Menaften, die Larve ift uber alle Schreden. D verfluchte Riederfunft Des Gemiffens mit bem nagenden Wurm!

Simon Majol. verzeichnet eine wunderliche Geschicht, daß nemlich ein alter, abet beinebens sehr reicher Mann seve gewest, mit Namen Pandochaus, dem eine einige Tochter war, welche ins kunftig sollte sein eine völlige Erbin aller großen Berlassenheit, weil nun eine solche Agnes, wie ein Magnes, gar leicht die Gemuther an sich zieht, also hat um solche gesworben ein Jüngling, so bei obbemeibtem Pandochav in Diensten war, diesem aber that der Alte seine Bitt auf alle Weis weigern, in Bedenkung, daß er gar bei geringen Mittlen, und niedern Derkommens, da nun auf eine Zeit der vermögliche Pandochaus samt seiner Fran und jungen Tochter auf etlich Tag ausgereist, dat er die ganze Haus-Berwaltung gedachtem Jüngsling bestermaßen anbesohlen, als der bishern eine Wo

liche Treu allemal fouren laffen, unter folder Abmefenbeit bes Bandochai bat fich ereignet, bag ein febr reicher Sandelsmann bafelbit bie Ginfebr und Rachte berberg genommen, bem ber angefeste Sansberr befter, maken aufgewart, burch bas Geld aber babin gelockt, daß er befaaten Raufmann bei nachtlicher Beil iam. merlich ermordt, ben Rorper im Stall begraben, und fich mit der fpolirten Sab, und Baarichaft nit wenig bereicht; als Pandochaus wieder famt den Seinigen gefund nach Saus gelangt, bat er an ber gebabten Bermaltung ein fonders Boblgefallen getragen, ber perstellte Boswicht aber gab por, wie bag ibm muter ber Reit Brief fenn eingeloffen, woburch er megen Absterben eines und des andern nachsten Unvermandten mußte ju Saus ericheinen, bitte demnach auf bas Schonfte, Bandochaus wollt ibm auf 4 ober 5 Wochen licentiren, verbeiße aber beinebens, bag er fich wieber emfigft wollt einfinden, und ju mehrer Berficherbeit aab er ibm feinem herrn etwas von Gelb aufinbeben: Nanbodaus fonnte es bem, wie er vermeinter trenen Diener, nit abichlagen, und ertheilt ibm bierinfalle alle Willfabriafeit, mit welcher ber Denich abaereist. fich ba und bort eine Zeitlang verweilt, und bevor 4 Moden verfloffen, mit fonberm Rontento jurud fom. men, bem Bandochao eine giemliche Gumma Gelb. melde er, als eine empfangene Erbs. Vortion porgeben. ba es unterdeffen ein geraubtes Gut mar, aufjubebalten, anvertraut, moburch bes Allien Gemuth fich weit anbers befunden, und alfo an der Beirath mit feiner Tochter bald eine Richtigfeit gefchloffen wurden. finnden menia Rabr an, ift diefer Glude: Bogel alfe

weit fommen, bag er bafelbft mit gefamter Gutheifuna m einem Stadtrichter ermablt worden, unter ber Beit aber litte er alfo von bem nagenden Gemiffens Burm, bağ er manchesmal feinem eigenen Weib befennt, baß ibn bereits bas Leben verbrießig gebunfe, fagte abet bie Urfach beffen nit; wie er einmal follte auf bas Rathbaus geben, und benfelben Lag bas Urthl fpreden über einen armen Gunder, begehrte er juvor etwas an effen, bem feine Rrau alfobald einen Ralbie topf, weil ibm fonft bergleichen Speis wohlschmedte, in einer verbedten Schuffel aufaciest, fo balb ber Berr Stabtrichter die Schuffel abaebedt, ba foreit er überlaut auf, erbleicht in bem aangen Ungeficht, beflagt fich, bag man ibm einen tobten Menichentopf auf die Zafel getragen, und wollt er ibm bieffalls, obicon alle bas Biberfpiel gefagt, an feiner Meinung nichts nebmen laffen, babero gang traurig und entruftet von bem Tifc nach bem Rathbans gangen, und nachbem er allba mit gewöhnlichen. Ceremanien bas Urthl ge: fallt uber ben gegenwartigen Diffetbater, bat er angleich fich felbften angeflagt, und ein gleiches Urthl über fein eigenes bartes Berbrechen gefällt, alle Um. ftebenben glaubten, es fepe etwan ber gute herr burch Baferlei Buffand etmas im Dira verwirrt worden. und ven bertigen Melancholei ber Berftand verfebrt, denen aber allen bat er umftandig ju verfieben geben, daß er in aller Babrbeit feine Miffethat befenne, dann ibm nie mehr moglich feve, ben bigbero fo icarf nagenden Gewiffens, Burm langer ju leiben, ju mehreren Urfund follen fie in feinem Saus an bem und dem Ort graben, und da werben fie ben ermor.

beten Menfchen finden, welches dann alles, nach eigener Ausfag, sugetroffen, und hat diefer nachmahls, laut eigener Befanntnuß und Urthl, lieber enthaupt werden und fterben, als langer in dem elenden Stand des bofen Gewiffens leben.

Ber bas boje Gemiffen veraleicht einem bofen Beib, der thut recht, ein recht bos Beib ift ein Teus fels : Roft, ein Leufels : Ruck, ein Leufels : Thur, ein. Senfels: Sbor, du Teufels:Leber, ein: Teufels: Luber, eta: Tenfeld: Dandel ein Teufeld: Bund, eine Teufeld : Rand! eine Teufels: Auna, ein Teufels: Bret, eine Teufels: Brutein Teufels:Buch, ein Teufels: Dech, ein Teufels: Stamm. ein Teufels Stimm, ein Teufels Dad, ein Teufels Reb: cine folche Red thut nichts als flagen, ein folches Rab thut nichts als plagen, eine folde Stimm thut nichts als ichreien, ein folder Stamm tont nichts als feien, ein foldes Dech thut nichts ale beschmieren, ein foldes Buch that nichts als verführen, eine folde. Brut thut nichts als machen, ein fotches Bret thus nichte als frachen, eine folde Bung thut nichts als reiffen, eine folde Bang that nichts als beißen, etn folder Sund that nichts als bellen, eine folche Sand thut nichts als fiehlen, ein foldes Luder thut nichts als graufen, ein folches Leber thut nichts als pfnaufen, ein folder Rug thut nichts als ichmargen, ein foides Rof thut nichts als ichmerten, ein bof Weib murrt, furrt, fummt, brummt, flust, trust, plast, frast, focht, pocht, fiedt, muth, rumpft, flumpft ben gangen Sag. gibt feine Rube, feinen Fried, feine Raft, feine Luft, feine Lieb, fein Lob, den gangen Sag mabrt biefe Mag, bie gange Beit, ift man fo feit, alleweil allarmo.

baß Gott erbarm, eben auf folche Beif tobt und wuth ein bofes Gemiffen. Derjenige, fo von Jerufa-Iem nach Bericho gereist, und auf dem Weg unter Die Dorber gerathen, ift ubel jugericht morden, aber ein bofes Gewiffen ift noch mehr verwundt. Die Schwieger Simonis mar mit einem farfen Rieber bebaft, und beffentwegen febr gegittert, aber ein bofes Gemiffen macht noch mehr gittern. Bei bem Bett. und Saupt. Liffen des Solofernis ift ein icharfer Dolch aebangen; aber die Gund bangt noch einen fcharfern Dolch in bas Gemiffen. Die Capptier baben bei ihrer erschrecklichen Sinfternig einen großen Schrecken gelitten, aber ein bofes Gemiffen jagt noch einen gro-Bern Chrecken ein. Jener Wurm ift fcharf geweft, burch deffen Blut alle Stein jum Tempel Galomonis fennd gefpalten worden, aber ber Burm, fo das boje Semiffen nagt, ift noch scharfer. Das Deet bat febr getobt, wie das Schiffel famt ben Avoftlen bat follen in Grund geben, aber ein bofes Gemiffen tobt noch beftiger. Des David Igel bat fich in ein nen hohlen Felsen verschloffen, petra refugium herinaceis, aber in bem bofen Gemiffen ftedt noch ein graulicherer Rael. Der Sahn bat dreimal frabet. wie Wefrus ben Berrn verlaugnet, aber ein bofes Gewiffen frabet unaufborlich. Abfalon ift mit einer dreb fachen gange durchftochen morden, aber ein bof Gewiffen wird ftets durch den Gemiffens . Burm durch. D verfluchte Riederkunft bes bofen Gemiffens mit biefem Burm! and the second of the second o

## Allegro!

Allegro! ichreit bingegen ein gutes, ein from mes, ein unbeflectes Gewiffen. Drei Engel, in Be: ftalt dreier Manner, tommen auf eine Beit an bem Abraham, - welchen ber fromme Batriarch alle moa lichten Coren erwiefen; Gefottenes und Gebratenes, fo viel die eilfertige Sara bat fonnen gurichten, auf, gefest; endlich thut ibm einer eine neue Beitnng an. Panden, wie daß er werbe einen Erben erzengen mit feiner Rrau, und gwar einen jungen Cobn; wie fol des bie Sara gebort, fonnte fie bas Schmuken nit erhalten, in Bedenkung, daß fie icon ein neunzigiab. riacs Beib, und foll erft ein Rind tragen, eine felt. fame neue Zeitung fur ein altes Beib. Es ift aber gleichwohl durch fundern gottlichen Billen gefcheben, baß Sara groß Libs worden, und wie fie eine gluck. feliae Miederfunft gehabt, und einen frifchen Cobn auf die Belt gebracht, bat fie folden Ifaat genennt, welches fo viel beift, als risus, ein Gelachter, ift alfo Sara mit einem Belachter niederfommen.

Eine solche von Gott gebenedeite Sara ift das gute Gewissen, welches nichts anders gebäret, als ein Gelächter und unbeschreibliche Freuden. Das gute Gewissen ist ein Garten, worin nichts anders wachset, als Augen: Trost; das gute Gewissen ift ein Kalender, worin nichts anders stehet, als schönes Wetter; das gute Gewissen ist ein Brevier, worin nichts anders geslesen wird, als Dominica lacture; das gute Gewissen Patron: Hilarion und Gaudentius; das gute Gewissen Patron: Pilarion und Gaudentius; das gute Gewissen ist ein Lammel, welches nichts anders tragt, als Woll, Woll;

das gute Gemiffen ift eine Schilbmacht, allwo man nichts anders fcreit als gut Freund; bas gute Gemiffen ift eine Sochzeit, worauf das Berg vor Freuden tangt.

Bie das verlorne Burichel von Schweinfurt und Maadeburg wieder nach Saus kommen, vivendo luxuriose, bas Seinige also burchaeigat, bag er nit ein gutes paar Sofen am Leib gehabt, weil folde Lumpenbund mit ichlechten Reten umgeben, fo muffen fie endlich gerriffen fenn; ber liebe alte Bater ift ibm aleichwohl um ben Sals gefallen, mo fonft ein Strick batt bingebort, und ihn alfobald von Ruf auf bat laffen fleiden, auch eine febr ftattliche Dabl. zeit zurichten laffen; damit aber an der Freud feiner: feits ein Mangel fen, alfo hat man um mackere Griel: leut geschaut, ba ift bas Geigen, Pfeifen, Blafen, Erommeln, Singen, Springen angangen, Juhei: Ju-Ju: Jubei, trararum: trararum: Ju: Ju: Ju; der andere Bruder, wie er nach Saus tommen vom Acer, gedacht, mas taufend Beitl fangt der Alte an? es wird ja der Ged nit geheirath haben? endlich ver: nimmt er durch die Bedienten, daß fein fauberer Bru: der wieder fen ankommen, defmegen fen folches Freu Denfest anaestellt; ich will glauben, daß eine große Rrend und Froblichkeit fen damals gemefen, aber der Jubel in einem guten Gemiffen ift unermeglich großer, die Freuden in einem guten Gewissen sennd unsäglich baufiger, die Ergoblichkeit in einem guten Semiffen ift unbeschreiblich beffer. Ihr Enderer, all euer Gffen und Bermeffen, ihr leppige, all euer Singen und Sprin: gen, ihr Bubler, all euer Ruffen und Buffen, baben nit ein Quintel Freuden, mas da gentnerweis gefanden Abrah. a Ct. Clara fammtl. Merfe IV.

wird in einem guten Sewissen. Dieses ift ein Paradeis der Wolluste, eine lustige Wohnung Gottes, eine gotte liche Freud, eine freudenvolle Freiheit, eine freie Erzobelichkeit; an diesem ist alles Guts, an diesem ift alles frohlich, und dieses ist alles ring, aus diesem ift alles sicher, bei diesem ift alles glucklich.

Ein armer Beiftlicher ift einmal uber gand ge. reist, und auf dem Beg unter die Morder und Stra-Benrauber geratben, welche Raubvogel alfobalb von ibm ein Gelb wollten erpreffen, weil fie aber megen seiner freiwilligen evangelischen Armuth nichts fonnten erbalten, alfo baben fie ibm auferleat, entweber foll er ihnen in aller Gil eine Bredigt machen, oder fie wollen ihm den Rebraus fingen; der fromme Mann befinnet fich beffen nit viel, fondern fleigt alfobald auf einen alten Stock, und fangt folgende Predigt an: In Nomine Domini vergleich ich euer Leben dem Leben unfere lieben Berru (die Gefellen fpigten die Dbren bieruber, und hofften eine Lob : Predigt) unfer Berr bat viel gelitten auf diefer Belt, ihr leidet auch nicht wenig; unfer herr ift von einem Ort jum anbern gangen, ibr fend auch fluchtig bin und ber; unfer herr batte nur einen Rock, ibr, glaub ich, babt auch nicht mehr, als biefe Rleiber; unfer Bert bat fich in der Wufte 40 Tag aufgehalten, ihr fend noch langer in diesem Wald und Wuften; unfer herr ift vom bofen Seind versucht worden, euch reit der Tenfel eine gange Beit; die Juden gielten taglich babin, , wie fie unfern herrn mochten fangen, auch ber gand. Profog lauert ench ftets auf, wie er euch mag ertan: pen; unfer herr ift mit Geißlen und Ruthen hart geichtagen worden, ibr habt vermuthlich auch ichon cin: mal einen Gana burch die Stadt gewaat, und ausgeftrichen morben; unfer Berr ift unschuldiger Beif perurtheilet, und swifden swei Schachern ans Rreug gehangt morben, ihr merb't auch einmal, boch fchulbiger Beif, gerabert oder gehangt merden; unfer Bert ift geftorben, und in die Boll gestiegen, daselbft die Altvater an troffen, ibr babt nach dem Tod einen Borthl, bag ibr nicht burft in die Boll ficigen, fon: dern ber Teufel wird euch felbst bolen, Umen. Predigt war aus; wie? fagten die Bofewichte, traucft du uns fo feck bieß in bas Geficht ju fagen, follft du uns nit mehr gelobt und erhebt haben, damit du dein Leben konnteft falviren? furchteft du nicht, daß wir jeso gleich dir merden den Reft geben; gar nichte, antwort ber Geiftliche, nit ein Saar, bann ich hab Gott bei mir, in meinem Gewiffen bin ich mir nichts Bofes bewußt, alfo bab ich nicht Urfach ju furchten, nit Urfach ju traueren, fondern ju lachen und froblo: den, bann lagt' ihr mir bas leben, fo fann ich noch langer Gott dienen, und meine Berdienste vermebren, nehmet ihr mir das Leben, fo befordert ihr mich in Die Seligfeit, und thut mir die Thur auf in Simmel; diese Wort bat der fromme Dann mit Lachen geredt, und mit Reben gelacht, dann ein aufes Gemiffen fann nie traurig fenn.

Der ein bofes Gewissen hat, der wird wohl melancholisch aussehen, der wird ein Gesicht haben, wie eine sauere Rraut. Brube, der wird nichts anders seyn, als ein Angst. Saas, der wird ju Saus hocken, wie eine Bruthenn, der wird eine Stirn machen, wie eine Dolzapfel Rramer, der wird eine Quintessen, seyn des Unlusts, der wird sich weniger spreizen, als ein gestiumpster Rehrbesen, der wird dem Tod sein nächter Schwager seyn, dann des Tods Schwester beist Me lancholia; aber wer ein gutes Gewissen hat, der wird zu allen Zeiten frohlich seyn, in allen Begebenheiten ruhig seyn, in allen Gefahren sicher seyn, in allen Drangsalen getröst seyn, an allen Dreen aufgemuntert seyn, in allen Sachen wird er sachen unbekummert seyn; zu allen Sachen wird er sachen wird er frohlocken, zu allen Reierreien wird er sich erfreuen, und allezeit seyn allen Reierreien wird er sich erfreuen, und allezeit seyn allegro.

Rachdem der tyrannische Berodes den beil. Ja: fobum aus dem Weg geraumt, und bierdurch merflich gefpurt, daß foldes dem judifden Bolf angenehm und woblaefallia, alfo bat er auch den ersten Napst in Die Gefangnuß geworfen, in Willens, benfelben nach dem bodfeierlichen Ofterfeft bingurichten. Detrus mar alfo an zwei eiferne Retten augefdmiedt, mit vielen Goldaten fark vermacht, und aleichwohl bat er dieselbe Racht febr mobl geschlafen, da er des andern Tags sollte geforft werden: Erat Petrus dormiens etc.. um Gottes willen, faat ein jeder, und denft ein jeder, wie konnt ich doch die Racht lang schlafen, mann ich wußt, daß ich ju Morgens um einen Ropf ju furg fam? wie konnt mir doch bei der Racht der Ropf fo fcmer fenn, mann ich mußt, daß ich des andern Tags follt um einen Ropf ringer werden? wie fonnt ich boch bet ber Racht Bretter ichneiden, mann ich mußt, daß man mir follt ju Morgens den Ropf abichneiden ? crat Petrus dormiens. Ungeacht alles dieß ba

Petrus gut, sanft, ring, ohne Sorgen, ohne Ungst, ohne Rummer, nichts Mucken, nichts Fausen, nichts Grillen, bei der Racht in der Reichen, bei der Wacht in den Retten geschlasen, und gut geschlasen. Es ist sich aber über solches so stark nit zu verwundern, dann er hatte ein guts Gewissen, und ein guts Gewissen ist das beste Rissen, worauf der sansteste Schlas. Der ein gutes Gewissen hat, der hat keine Furcht, fürcht keine Trübsal, betrübt sich niemal, sonz dern stets allegro.

Thomas Morus, diefer engellandifche und enalifche Rangler, hat vor dem Tode und bei dem Tod im. mergu ein frobliches Beficht gezeigt, und Scherzwort boren laffen; als er in dem Thurm verhaft gelegen, und der Ronig nochmal ju ihm geschieft, und fragen laffen, ob er in voriger balsftarriger Meinung ver. bleibe, fo bat er bem Ronig laffen andeuten, wie das er fich anderst resolvirt; als man aber verlanate, er wolle folches fdriftlich geben, fagte Morus mit lachen: dem Mund, er fen bishero bes Billens geweft, ibm laffen durch den Barbierer ben Bart megguichneiden, nunmehr fen er anderft gefinnt, und wolle marten, bis ber Bart mit famt dem Ropf' werde abgeschnitten, und folgsam in einer Arbeit. Als eben diefer an bas Ort hinauf gestiegen, wo er follte enthaupt werden, bat er einen Beifiebenden gebeten: mein lieber auter Freund, reich mir beine Sand ber, und bilf mir'bin: auf, herunter will ich bir feine Ungelegenheit machen; wie ibn der Scharfrichter um Bergeihung gebeten, dem gewohnlichen Brauch nach, fo bat ihm Thomas einen Ruß geben, und jugleich ein engellandisches Golofiba. meldend, es habe ihm fein Menfch folche Snad er: wiefen, als er.

Diefem tapfern Rampfer mar nit ungleich Toan. nes Rifderus, roffenficher Bildof, dem Daulus, ber britte romifche Dauft, den Rarbinalbut geschicket; als er in der Reiche mar, und ihm der gottlofe Ronia Benrich fagen laffen, es bab ibm imar ber Dapft ben Rardinalbut gefchicft, aber er mill balb machen, baß er werde feinen Rouf baben, worauf er folden Dut trage; nicht lang bernach ift lautmabrig morden, bak Rifderus folle fierben, und berentwegen ber Roch ben. felben Tag nichts jugericht, babero ber fromme Biichof gefragt, warum er bann fein Mittagmabl foche? ich glaub, fagte ber andere, diefer Lag merbe ibm ber lette fenn; mas ichadt es, verfeste binmider Ris icherus, er folle gleichwohl ein Mittaamabl gerechtlen. ift es aber, bag er Bormittag noch foll fterben, fo fonne er, ber Roch, ein Gaft fenn, und das Mittag. mabl vergebren; ba ibm Bolfingamus, ber Geichloß. Sauptmann, frube Morgens angebeut, wie daß cr burch ein fonigliches Edift jum Tod fen verurthlete und benfelben Taa muffe fterben, fraat noch der Bi: ichof, um mas Stund? als aber Wolfingamus gcant wort, um Q Ubr, fo lagt mich boch noch ein paar Stund ichlafen, weil es erft 5 Ubr, bann ich beut Racht gar menig geschlafen, worauf er dann imei Stend überaus mobl gerubet, nachmals bat er bem Diener anbefohlen, er foll ibm die beften Rleider bergu tragen, bann, fagt er, beut muß ich fauber aufzieben, weil beut mein Sochzeit : Tag, ift alfo mit froblichem Bergen fingend jum Sod gangen. Das Gewissen kann nicht anderst, als allegro stehen.

Wie Petrus Richardus, aus der Societat Jeju, ein h. Martyrer in Engelland, in der Gefängnuß von vielen Lottersbuben schr schimpflich traktirt worden, unter andern einer ihm stets vorgeworsen, daß Petrus nicht allein die Schlüssel empfangen, sondern es seyn ihm auch eine ganze Burd Schlüssel eingehändiget worden, dem endlich der Kämpfer Christi lachend geantwort: Petrus habe die Schlüssel zum Himmel bekommen, er aber die Schlüssel zum Keller, das könne man gar leicht wahrnehmen aus seiner rothen Nase.

Als Alexander Briantus, welcher auch unter Elifabetha um Christi Ehr und Lehr willen gestorben, auf der Folterbank erschrecklich gestreckt und gereckt worden, hat er mit frohlichem und freundlichen Angesicht den Nortonum, so den Henker hiezu ermahnt, angeredt: mein Rerl, ich bin der obligirt, weil du mir mehr hast geben, als Gott, dann Gott hat mir einen Leib geben, der nit gar lang, du aber hast mich noch um eine gute Spann långer gemacht.

Paulus, dieser Welt: Apostel, dieser tarsenische Prediger, diese Gefäß der Auserwählung, diese erschallende Welt: Trompete, diese Saupt. Saul der Kirche, dieser Lebrer, Bekehrer, Bermehrer des christlichen Glaubens, wie er gefangen worden, bunden worden, prüglet worden, ausgestrichen worden, gesteiniget worden, verrathen worden, verspott worden, versenkt worden, verwiesen worden, verschen worden, verschen worden, versicher worden, versichen worden, und für einen Berräther des Lands, Bersührer des Bolks, Berwerser des Ge-

jag, Berberber ber Spnagog, Bernichter des Glaubens, Berbanner des Friedens gehalten werden, da hat er gescholket, da hat er jubilirt, da hat er bekennt, daß er einen solchen Uebersstuß der Ergöglichkeit in seinem Herzen empsinde, daß er schier vor Freuden nit weiß, was er thue: Repletus sum consolatione, superabundo gaudio inomni tribulatione nostra. Und solche Freud und Trost hatten keine andere Mutter, als das gute Gewissen, keine andere Warzel, als das gute Gewissen, keinen anderen Ursprung, als das gute Gewissen, allegro.

Die Propheten Rinder, ihren Sunger au fillen. baben auf eine Zeit Rrauter gesucht, weil fie aber unerfahrne Kragen geweft, alfo baben fie anftatt ber beilfamen Rrauter lauter wilde Colloquinten gefamme. let: nachdem fie folde tocht, und ein jeber von folder Speif gefoft, haben fle mabrgenommen, daß foldes Gefraf bitter, wie eine Gall. Dime! mas ba: ben fie fur Gefichter geschnitten, einer machte ein frum. mes Maul, wie ein lateinisch S, ein anderer machte ein gespittes Maul, ale wollt er Rebermeffert vomi: ren, ber britte machte ein groß Maul, als wollt er einen Backofen ichlucken, alle insgefamt haben aufge: ichrien: Mors in olla, der Tod ift im Safen ze. Machbem aber ber Mann Gottes Elifaus ein wenig meifes Mehl barein geftrabet, fo ift munberbarlich alle Bitterfeit vergangen. Ein bofce Gemiffen ift gang aleich biefem Rrant : Topf, bann es anch woller Bit. terfeit, fobald aber bas weiße Dehl der Unichuld darein fommt, da wird alles fuß, uber Buder und Bonia. Da ertrinkt ber Abarav, da fingt der Des:

ses, da erwärgt Samson den Lowen, da findt man den Honig-Fladen, da wird der Uchan versteiniget, da findt man den Schaß, da fallen die Mauern zu Jericho, da erklingen die Posaunen, da muß der Ismael aus dem Hans, da hat der Isaak gute Täg, da hängt man den Psikerer, da beschenkt man den Weinschenk Pharaonis, da fallt der Dagon, da erhöht man den Bunds. Kasten, da wälzt man den Stein von dem Grab, da siehet man die Auferstehung, alles in Fried und Freud. Allegro.

Ein Religios und Ordensmann bat por einem großen Ronig geprediget; weil aber diefer Beiftliche febr auter Leibsgestalt, und wohl gespickt und gespeckt, also bat ibn der Konig befragt, mober es fomme, baß er fo leibig und faift fen, indem er doch einen barten Orden, große Rafteiungen, oftere Rafitag, und gar eine ichlechte Tafel babe, entgegen aber theils feine Sof Berren und Sof Leut bei dem Ueberfluß und herrlichen Tractament fo bleich, fo burr, fo mager fenn, und weniger Raiften baben, als eine Gaite auf einer Baggeige? Die Urfach, fage ber Pater, aller: anadigifter Berr, die Urfach ift, weil fie bas rechte Rreng nit machen, wie ich; es wollte der Ronig furgum miffen, mas bann dieß fur ein Rreug? morauf der Da. ter mit ber Sand auf feine eigene Stirn griffen, als wollte er bas lateinische Rreus formiren, und bargu gesprochen: ohne Projeg; nachmals mit der Sand an die Bruft, ohne Beib, wiederum mit der Sand auf die rechte Scite, obne bos Gemiffen, nach. gebende mit felbiger Sand auf die linke Seite, und fprach jugleich, diefe fennt die beften Billen,

## Allegro!

Allegro! idreit bingegen ein gutes, ein from. mes, ein unbeflectes Gewiffen. Drei Engel, in Be: ftalt dreier Danner, fommen auf eine Beit au bem Abraham, -welchen ber fromme Patriarch alle mog. lichen Coren erwiefen; Gefottenes und Gebratenes, fo viel bie eilfertige Sara bat fonnen gurichten, auf. acfest; endlich thut ibm einer eine neue Reitung an. funden, wie bak er werbe einen Erben erzengen mit feiner Rrau, und zwar einen jungen Cobn; wie foldes die Sara gebort, fonnte fie bas Schmuken nit erhalten, in Bedenkung, daß fie icon ein neunzigjab. riges Beib, und foll erft ein Rind tragen, eine felt. fame neue Zeitung fur ein altes Weib. Es ift aber gleichwohl burch fondern gottlichen Billen gefcheben, baß Sara groß Libs worden, und wie fie eine glack. felige Diederfunft gehabt, und einen frifchen Gobn auf die Belt gebracht, bat fie folden Ifaat genennt, welches fo viel beift, als risus, ein Gelachter, ift alfo Sara mit einem Belachter niederfommen.

Eine solche von Gott gebenedeite Sara ift das gute Gewissen, welches nichts anders gebäret, als ein Gelächter und unbeschreibliche Freuden. Das gute Gewissen ist ein Garten, worin nichts anders wachset, als Augen: Troft; das gute Gewissen ift ein Kalender, worin nichts anders stehet, als schönes Wetter; das gute Gewissen ist ein Brevier, worin nichts anders geslesen wird, als Dominica lacture; das gute Gewissen Patron: Hilarion und Gaudentius; das gute Gewissen Patron: Pilarion und Gaudentius; das gute Gewissen ist ein Lammel, welches nichts anders tragt, als Woll, Woll;

Der b. Romualtus, Stifter der Camalbulenfer, uneracht, daß er im ficten Rafien und Abernch, auch in firengen audern Bugmerten fein Leben jugebracht, zeigte ein: und allemal ein fo frobliches Angeficht, daß alle, die ibn nur angeschaut, luftig und aufgemuntert worden. Der b. Dominifus, ein großer Vatriarch des Prediger Drdens, bat mehrmal boch betheuert, daß nichts auf Erden fen, welches ibn fonnte letruben. Der b. Janatius Lojola, ein Urbeber der Go. gietat Befu, bat allen den Seinigen verboten, fie follen nie: mal ein trauriges Beficht zeigen, ja, wie er vernommen, daß einer aus ben Seinigen ju Rom, mit Ramen Rrancis: cus Cafterus, ofter im Brauch babe ju lachen, bat er ben. felben laffen ju fich rufen, und ibn geftartt, er foll nur fteif lachen, und fich in Gott bem herrn rechtschaffen erfreuen. Die felige Maria Magdalena de Urfinis hat ibren geistlichen Tochtern und Roviginnen gar oft juge. fprocen, mann fie es lachend vermerft, fie follen nur luftig und guter Ding fenn, bann fie baben nit Ur. fach, ju melancholifiren. Der große beilige Ginfiedler Untonius mar eines fo frobliden und aufgemunterten Angefichte, bes ibn jemand, der ibn boch nie geseben, aus vielen hundert Monchen gefennt. Der b. alte Tattl Philippus Rereus bat manchesmal eine folche Freud im Bergen empfunden, daß er überlaut aufge. fchrien und gejuchett; es bat der überbaufige Eroft und Lich im Bergen alfe fein Gemuth oftermal erhitt, daß er geweint und gelacht untereinander, und ibm gar die Rippen auseinander getrieben, alles diefes Allegro, alle diese großen Freuden, aller diefer ein: wendige Jubel rubrt ber von einem guten Gemiffen.

Die Apostel fabren einmal mit. unserm lieben Berrn auf dem Meer, fiebe, da entstebet ein unver: bofftes Ungewitter, der Gudwind tobte wider ben Dft. wind, der Oftwind ftritt wider den Weftwind, Dag alfo bas Meer in foldes Buthen gerathen, die Bel. len bergestalten Berg auf Thal ab gestiegen, bag man alle Augenblick vermeint, das arme Schiffel, mit meldem die Wellen wie mit einem Ballen fpielten und fcheriten, werde ju Grund geben. Pafchafius ift ter . Meinung, Diefes Wetter fen vom Teufel gemacht mor: den, als die da fich bemubeten dazumal, daß ber Berr nicht in die Gerafener gandschaft follte fommen, wie er bann nachmals bafelbft ausgestiegen, und bie Sen. fel in eine Beerd Schwein ju fahren erlaubt; in mabren. bem diefem erichrecklichen Wetter bat unfer lieber Dere geschlafen bintenber im Schiff auf einem Rif. Biele beilige Lebrer fuchen und forichen und fragen nach. was doch diefes fur ein Rig muß gewesen fenn, auf. bem der herr in bem graufamen Sturmwetter fo ru. big geschlafen? einer fagt, es fen von Sols gemeff, ein anderer, es feven jufammen gerollte Strick gemeft, der dritte, ce fepen alte jufammen gentilete Rifder. Des gemeft; ich aber halt mit etlichen, die da fagen, bieß Rif fen bas aute Gemiffen geweft. Dann wer foldes bat, veracht alle Gefahren, verlacht alle Dro: bungen, verspott alle Gewalt, sieht allegeit allegro, es mag himmel, Erd, Luft, Reuer, Waffer, Men: iden, Teufel, Deft, Rrieg, und alles Uebel einfallen, fo wird doch, ber ein autes Gewiffen bat, ben Muth nicht fallen laffen, sondern allezeit allegro.

Budas ber gottlofe Menfc mirb auch einer aus ben erften Prieftern bes neuen Teftaments.

Rachdem der Weltheiland mit feinen gwolf Apofilen das Ofierlamm, vermog des mofaifchen Gefas, ber: iehrt, und auch das gemobnliche Abendmabl voilbracht, hat er noch vor dem bittern Tod eine ewige Gedachte nuß feiner unermeglichen Lieb wollen binterlaffen, in foldem End nahm er das Brod, danket, und brach ce, und agb es ihnen, und fprach: das ift mein Leib, der fur euch gegeben mird, das thut ju meiner Gedachtnuß; bekaleichen nabm er auch den Reld, nach: er ju Abend gegeffen hatte, und sprach: bieß ift ber Relch, bas neue Testament in meinem Blut, das fur euch wird vergoffen merden. alljugewiß und mabr, baß durch die oben angegogenen Bort: Das thut ju meiner Gedachtnuß, ber Beiland Refus, Fraft feiner gottlichen Macht, alle gwolf Alpostel babe au Briefter gemeibt, und augleich felbige als Bifcof geftellt, außer daß er ihnen dajumal noch nit die Gewalt ertheilt bat, die Gunden an vergeben, welche Gewalt erft nach der glorreichen Urffand Chriffi auf fie gefallen; fennd demnach diefe awolf Apoftel, worunter fich auch der verruckte Judas befunden, mabre Briefter worden, wie es bann Luther felbft nit mis derfpricht; jumalen fie die Gewalt bekommen, Brob und Wein in ben mabren Leib und Blut Chrifti in

verwandlen, und ins kunftig bas h. Mefopfer in feiner Kirche ju verrichten, auch seynd sie dazumalen, doch inadaequate, in die h. bischöfliche Barde gesest worden. D Iscarioth, du verbainter Boswicht! sattel doch um von deinem gottlosen Vorhaben, in Bedenkung, daß dich der heiland Jesus, uneracht ihm beine boshaften Gedanken schon bekannt, in eine so große Dignität und priesterlichen Ehrensland erhoben.

Geseng Sott, der Trunk ist tausend Gulden werk, nur einen guten katholischen Trunk, und keinen luthe: rischen, dann die Ratholischen geben auf einem Grund, proficiat et Deus benedicat, noch einmal eingesichenkt, so ist es recht. Der h. Bischof Martinus war bei der Tafel des Raisers als ein lieber und werther Sast, man reicht ihm dar einen Becher nit Bein; der Raiser gedacht gleichwohl, Martinus werde so höflich sein, und ihm den Becher zustellen, aber der h. Bischof gibt selben seinem Rapellan: truuken, geseng Gott! dardurch zu zeigen, daß ein Priester eines so hohen und vornehmen Stands sey, daß er auch den gekrönten Häuptern soll vorgezogen werden.

Die Japonier nennen ihre Geiftlichen Tundos, die Turken nennen sie Muselmanner, die Romer, vor diesen, nannten sie Oruiden, die Egyptier nennen sie Saliphen, die Sartarn nennen sie Sei, die Judianer nennen sie Brachmanner, aber wir Ocutsche sennen sie Priester. Derenthalben, sagt Suetonius, sen in diesem deutschen Wort ein Fehler eingeschlichen, dann vor Zeiten waren sie Preisester genennt, das ist so viel, als Vreiswurdiaster.

Lad, daß dir das Maul gerreiß, du Schelm,

Diefer mar ber bofe Reind, welcher in allmeg dabin gedacht und tracht, wie er moge bie erften Menfchen im Darabeis von ibrem Gludftand fiurgen, ju folchem Ende bat er die Eva versucht, weil er ichon mußte, daß Mulier fo viel als Mollior. Das ift, weichben gia fen, jumalen fie aus einer Rippe formirt worden, welche ohnedas leicht ju biegen: ichmant ihr vor, lugt ihr vor, daß, mann fie werden von dem verbotenen Eunfect effen, alsdann werden fie wie die Gotter fenn: Eritis sicut Dii. Parola, ja diefes unbedachtsame Chevolt lagt fich bereden, aber nach vollbrachtem Ungeborfam und groben Berbrechen faben fie, baß fie nit Gotter, fondern Fretter werden, aus Gluckfeligen Dubefelige, aus Unfterblichen Sterbliche, welches dem Teufel alfo moblgefallen, daß er von freien Studen überlaut gelacht, nach Aussag des b. Ambroffi, cachinnabatur daemon, ci fo lach, bag bu ic., aber bor, du verruckter Beift, mas bu bagumal ibnen fvottlich vorgelogen, ift anicho im neuen Teffament mabr worden, bann mas fennd die Priefter auf Erden, als Gotter? dabero, als der herr Jesus einmal den Deter gefragt, mein Beter, mas fagen die Leut von mir? was haltft bu Beter von mir, du und die an. Deren Apostel? anfangs fraat ber Berr, mas die Leut von ihm urthlen? nachmals fraat er, mas die Apostel von ibm balten? als maren diefe feine Leut, fondern mehr als leut, ja rechte Gotter auf Erben, babin ielt jener Spruch: Nolite tangere Christos moos. Diis non detrahes.

Geben die Engel Solbaten ab? ja, dann es fieht noch ein Engel Schildwacht mit einem flom:

menden Schwert vor dem Paradeis, und fcreit: wer da?

Geben die Engel noch gute Wirth ab? ja, dann ein Engel dem Jakob einen Borthl gezeigt, reich zu werden, da er dem Laban eine lange Nase gedrebet mit den geschecketen Schafen, ob welchen fich der Jackob ju geschecket gelacht.

Geben die Engel Zuchtmeister ab? ja, dann ein Engel den Propheten Balaam gestraft dazumal, wie der Engel durch den Mund der Eslin geredt hat, dies war ein bescheider Eselstops.

Geben die Engel Proviantmeister ab? ja, dann ein Engel dem Elia ein Brod gebracht, welches ibn also gestärkt, daß er 40 gange Tag bis auf den Berg Horeb ungeessen gewandert, das Brod muß besser sewest, als zu Zeiten der Proviant der Soldaten.

Geben die Engel Brautführer ab? ja, dann ein Engel, benanntlich der Raphael, dem Tobia ein Weib zugebracht, und was noch mehr ift, ein from: mes Weib.

Geben die Engel Posimeister ab? ja, dann ein Engel den Sabakuk beim Schopf genommen, und geführt bis nach Babylon, dem Daniel ein Mittagmahl in bringen. Es ist gut, daß der Habakuk keine Parokka getragen; wann der Zeit einen der gute Engel in den Himmel bei den Saaren ziehen will, so bleiben ihm die falschen Saar in den Händen.

Geben die Engel Meditos und Aerzte ab? ja, dann ein Engel die prefihaften Leut beim Schwemm: Teich furirt hat, mann die Engel allezeit Doktores maren, marden die Lodtengraber ein geringes Gintom: men baben.

Geben bie Engel Schiffleut ab? ja, bann ein Engel die zwei heiligen Schwestern, Magdalena und Martha, welche in ein ganz locheriges Schiff gesett worden, ganz gludfelig und ohne Schaden bis nach Marfilien geführt. Wer einen solchen Schiffmann hat, der kann wohl singen: last uns fahren, nit mehr sparen, last uns, 2c.

Seben die Engel Musikanten ab? ja, dann sie in der Nacht, da Gottes Sohn geboren, auf den bethlehemitischen Feldern sehr lieblich gesungen, und war diese Feldmusik weit edler, als eine Laselmusik, die gar oft eine Teufelsmusik.

Geben die Engel alles ab? ja alles, auch Brie: fter? bas allein nit. Das Manna oder himmelbrod, welches Gott der Allmachtige den murrerifchen Afraclitern, deren in die brei Millionen gemefen, fo reich. lich gespendirt, babt ibr Engel icon tonnen gurichten. Das Mittagmahl, wo die forgfaltige Martha mit dem Rochloffel fo febr beschäftiget mar, babt ibr Engel wohl konnen prapariren. Jenes Brod, meldes die Raben, bicfes fonft verftoblene Rabenvieh, bem Elia gebracht, habt ihr Engel mobl backen fonnen, aber das allerheiligifte Abendmahl jugurichten, das mabre Lamm Gottes aufzuopfern, unter ein fleines weißes Brod die Gottheit und Menschbeit einzuschließen, ift über euere Gewalt, ihr Engel, und ftebet foldes allein in der Semalt und Bermogen eines Briefters, beffen Macht und Sobbeit, wo nicht der gottlichen gleichet, sat, Verderber der Synagog, Vernichter des Glaubens, Verbanner des Friedens gehalten werden, da hat er geschlocket, da hat er jubilirt, da hat er bekennt, daß er einen solchen Uebersstüß der Ergöhlichkeit in seinem Derzen empfinde, daß er schier vor Freuden nit weiß, was er thue: Repletus sum consolatione, superabundo gaudio inomni tribulatione nostra. Und solche Freud und Trost hatten keine andere Mutter, als das gute Sewissen, keine anderen Ursprung, als das gute Gewissen, keinen anderen Ursprung, als das gute Gewissen, keinen anderen Ursprung, als das gute Gewissen, keinen

Die Propheten Rinder, ihren Sunger an fillen, baben auf eine Zeit Rrauter gesucht, weil fie aber unerfahrne Kragen geweft, alfo baben fie anftatt ber beilfamen Rrauter lauter wilde Colloquinten gefamme: let; nachdem fie folche focht, und ein jeber von fola der Speif gefoft, haben fle mabrgenommen, bag foldes Gefraf bitter, wie eine Gall. Dime! mas ba: ben fie fur Gefichter gefdnitten, einer machte ein frum: mes Maul, wie ein lateinisch S, ein anderer machte ein gespittes Maul, ale wollt er Redermefferl vomiren, ber britte machte ein groß Maul, als wollt er einen Backofen ichlucken, alle insgefamt baben aufge: ichrien: Mors in olla, der Tod ift im Safen ze. Machdem aber ber Mann Gottes Elifaus ein wenig meifes Mehl darein geftrabet, fo ift munderbarlich alle Bitterfeit vergangen. Ein bofce Gemiffen ift gang gleich biefem Rrant : Topf, bann es and woller Bit. terfeit, fobald aber bas weiße Dehl der Unichuld barein kommt, ba wird alles fuß, uber Bucker und Bonia. Da ertrinkt ber Bbarav, da fingt ber De:

fes, da erwargt Samson den Lowen, da findt man' den Honig-Fladen, da wird der Uchan versteiniget, da findt man den Schaß, da fallen die Mauern zu Jericho, da erklingen die Posaunen, da muß der Is: macl aus dem Hans, da hat der Jsaak zute Läg, da hängt man den Psisterer, da beschenkt man den Weinschenk Pharavnis, da fallt der Dagon, da erhöht man den Bunds-Rasten, da wälzt man den Stein von dem Grab, da siehet man die Auferstehung, alles in Fried und Freud. Allegro.

Ein Religios und Ordensmann hat vor einem großen Ronig geprediget; weil aber diefer Geiftliche febr anter Leibsgestalt, und mobl gespickt und gespeckt, also bat ibn der Konig befragt, weber es komme, baß er fo leibig und faift fen, indem er doch einen barten Orden, große Rafteiungen, oftere Rafitag, und gar eine folechte Tafel babe, entgegen aber theils feine Sof Berren und Sof Leut bei dem Ueberfluß und berrlichen Tractament fo bleich, fo burr, fo mager fenn, und weniger Raiften baben, als eine Saite auf einer Bafgeige? Die Urfach, fagt ber Bater, aller: . anadigifter Berr, bie Urfach ift, well fie das rechte Rreug nit machen, wie ich; es wollte der Ronig furgum miffen, mas bann dief fur ein Rreut? morauf der Da. ter mit der Sand auf feine eigene Stirn griffen, als wollte er bas lateinische Rreus formiren, und bargu gesprochen: ohne Projeg; nachmals mit der Sand an die Bruft, ohne Beib, wiederum mit der Sand auf die rechte Scite, obne bos Gemiffen, nach. gebende mit felbiger Sand auf die linke Seite, und fprach jugleich, diefe fennd die beften Biffen,

jag, Berderber der Synagog, Bernichter des Glaubens, Berbanner des Friedens gehalten werden, da hat er gefrohlocket, da hat er jubilirt, da hat er bekennt, daß er einen solchen Uebersstüßter vor Freuden nit weiß, was er thue: Repletus sum consolatione, superabundo gaudio in omni tribulatione nostra. Und solche Freud und Trost hatten keine andere Mutter, als das gute Gewissen, keine andere Wurzel, als das gute Gewissen, keinen anderen Ursprung, als das gute Gewissen, allegro.

Die Propheten : Rinder, ihren Sunger an fillen, baben auf eine Beit Rrauter gefucht, weil fie aber nnerfabrne Kragen geweft, alfo baben fie anftatt ber beilfamen Rrauter lauter wilde Colloquinten gefamm: let; nachdem fie folche focht, und ein jeder von folder Speif gefoff, haben fle mabrgenommen, bag fol: des Gefrag bitter, wie eine Gall. Dime! mas ba: ben fie fur Gefichter geschnitten, einer machte ein frum: mes Maul, wie ein lateinisch S. ein anderer machte ein gespistes Maul, ale wollt er Redermefferl vomi: ren, ber britte machte ein groß Maul, als wollt er einen Backofen folucken, alle inegefamt baben aufge: ichrien: Mors in olla, der Tod ift im Bafen ic. Nachdem aber ber Mann Gottes Glifaus ein wenig meifes Mehl barein geftrabet, fo ift munderbarlich alle Bitterfeit vergangen. Ein bofce Gemiffen ift gang aleich biefem Rrant. Topf, bann es auch woller Bit. terfeit, fobald aber bas weiße Dehl der Unichuld barein fommt, ba wird alles fuß, uber Bucker und Bonia. Da ertrinkt der Pharav, da fingt der De-

Der b. Romualdus, Stifter der Camaldulenfer, uneracht, daß er im ficten Raffen und Abbruch, auch in firengen audern Bugmerfen fein Leben jugebracht, zeigte ein : und allemal ein fo frobliches Angenicht, daß alle, die ibn nur angeschaut, luftig und aufac. muntert worden. Der b. Dominifus, ein großer Va. triarch des Prediger Drbens, bat mehrmal boch betheuert, bag nichts auf Erden fen, welches ibn fonnte Wruben. Der b. Ignatius Lojola, ein Urbeber der Go. gietat Refu, bat allen den Seinigen verboten, fie follen nie: mal ein trauriges Geficht zeigen, ja, wie er vernommen, daß einer aus den Seinigen ju Nom, mit Namen grancis: cus Cafterus, ofter im Brauch babe ju lachen, bat er den. felben laffen ju fich rufen, und ibn geftartt, er foll nur fteif laden, und fich in Gott bem herrn rechtichaffen erfreuen. Die felige Maria Magdalena be Urfinis hat ibren geiftlichen Tochtern und Movizinnen gar oft juge. fprocen, mann fie es lachend vermerkt, fie follen nur luftig und guter Ding fenn, bann fie baben nit Urfach, ju melancholifiren. Der große beilige Ginfiedler Untonius mar eines fo froblichen und aufgemunterten Ungefichte, wi ibn jemand, der ibn boch nie gegeben, aus vielen bundert Monchen gefennt. Der b. alte Tattl Philippus Rereus' bat manchesmal eine folche Rreud im Bergen empfunden, daß er überlaut aufge. Schrien und gesuchett; es bat der überbaufige Eroft und Lieb im Bergen alfe fein Gemuth oftermal erbist. daß er geweint und gelacht untereinander, und ibm gar die Dippen auseinander getrieben, alles diefes Allegro, alle diese großen Freuden, aller dieser einwendige Jubel rubrt ber von einem guten Gemiffen.

Die Apostel fabren einmal mit unferm lieben Berrn auf bem Meer, fiebe, da entflebet ein unperbofftes Ungewitter, der Gudwind tobte mider ben Df. mind, der Oftwind firitt mider den Wefimind, Das alfo bas Meer in foldes Butben gerathen, die Bel. len bergestalten Berg auf Thal ab geftiegen, daß man alle Augenblick vermeint, das arme Schiffel, mit meldem die Wellen wie mit einem Ballen fpielten und icheriten, werde ju Grund geben. Bafchafius ift ter Meinung, Diefes Wetter fen vom Teufel gemacht mor: ben, als die ba fich bemubeten bajumal, bag ber Berr nicht in die Gerafener Landschaft follte fommen, wie er bann nachmals bafelbft ausgeffiegen, und bie Ecu. fel in eine Beerd Schwein ju fahren erlaubt; in mabren. bem diefem erichrecklichen Wetter bat unfer lieber Dere geschlafen bintenber im Schiff auf einem Rif. beilige Lebrer fuchen und foriden und fragen nach. was boch biefes fur ein Rif muß gemefen fenn, auf. bem der herr in bem graufamen Sturmwetter fo ru. big geschlafen? einer fagt, es fen von Sols gemeff, ein anderer, es fenen aufammen gerollte Strick gemeft, der dritte, ce fepen alte jufammen ger. flete Rifter. Den gemeft; ich aber halt mit etlichen, die ba fagen, bieß Rif fen bas gute Gemiffen geweft. Dann mer foldes bat, veracht alle Gefahren, verlacht alle Dro. bungen, verspott alle Gewalt, febt allezeit allegro. es mag himmel, Erd, Luft, Bener, Waffer, Den: ichen, Teufel, Deft, Rrieg, und alles Uebel einfallen, fo wird doch, ber ein gutes Gewiffen bat, ben Muth nicht fallen laffen, fondern allezeit allegro.

Judas ber gottlofe Menfc wirb auch einer aus ben erften Prieftern bes nenen Teftaments.

Rachdem der Weltheiland mit seinen zwolf Apofilen das Ofterlamm, vermog des mofaifchen Gefas, ver: jehrt, und auch das gemobnliche Abendmabl voilbracht, hat er noch vor dem bittern Tod eine ewige Gedachte nuß feiner unermeglichen Lieb wollen binterlaffen, in foldem End nahm er das Brob, danket, und brach ce, und agb es ihnen, und fprach: das ift mein Leib, der fur cuch gegeben mird, das thut ju meiner Gedachtnuß; bekaleichen nabm er auch den Reld, nach: er ju Abend gegeffen hatte, und dieß ift der Relch, das neue Testament in meinem Blut, das fur euch wird vergoffen werden. alljugewiß und mabr, baß durch die oben angegogenen Bort: Das thut ju meiner Gedachtnuß, ber Beiland Jefus, Fraft feiner gottlichen Macht, alle gwolf Apostel babe ju Priefter gemeibt, und jugleich felbige als Bifchof gestellt, außer daß er ihnen bajumal noch nit die Gewalt ertheilt bat, die Gunden ju vergeben, welche Gewalt erft nach der glorreichen Urffand Chriffi auf fie gefallen; fennd demnach biefe gwolf Apoftel, worunter fich auch der verruckte Judas befunden, mabre Priefter worden, wie es bann Luther felbft nit mis derspricht; jumalen fie die Gewalt bekommen, Brod und Wein in den mabren leib und Blut Chrifti ju

verwandlen, und ins kunftig bas h. Mefopfer in feiner Kirche ju verrichten, auch sennd sie dazumalen, boch inadaequate, in die h. bischöfliche Burde gesetht worden. D Iscarioth, du verbainter Beswicht! sattel doch um von deinem gottlofen Borhaben, in Bedenkung, daß dich der Beiland Jesus, uneracht ihm beine boshaften Gedanken schon bekannt, in eine so große Dignitat und priesterlichen Ehrenstand erhoben.

Gefeng Sott, der Trunk ist tausend Gulden werk, nur einen guten katholischen Trunk, und keinen luthe: rischen, dann die Ratholischen geben auf einem Grund, proficiat et Deus benedicat, noch einmal eingesichenkt, so ist es recht. Der h. Bischof Martinus war bei der Tafel des Kaisers als ein lieber und werther Sast, man reicht ihm dar einen Becher mit Bein; der Kaiser gedacht gleichwohl, Martinus werde so höfelich seyn, und ihm den Becher zustellen, aber der h. Bischof gibt selben seinem Kapellan: trunken, geseng Gott! dardurch zu zeigen, daß ein Priester eines so hohen und vornehmen Stands sey, daß er auch den gekrönten Häuptern soll vorgezogen werden.

Die Japonier nennen ihre Geiftlichen Tundos, die Turken nennen sie Muselmanner, die Romer, vor diesen, nannten sie Druiden, die Egyptier nennen sie Saliphen, die Tartarn nennen sie Sei, die Judianer nennen sie Brachmanner, aber wir Deutsche sennen sie Priester. Derenthalben, sagt Suetonius, sen in diesem deutschen Wort ein Fehler eingeschlichen, dann vor Zeiten waren sie Preisester genennt, das ist so viel, als Preiswurdiaster.

Lad, daß dir das Maul gerreiß, du Schelm,

diefer mar der bofe Reind, welcher in allmeg dabin gebacht und tracht, wie er moge bie erften Denfchen im Narabeis pon ibrem Gludfland fibrien, ju foldem Ende bat er bie Epa versucht, weil er icon mußte, daß Mulier fo viel als Mollior, bas ift, weichber sia fen, sumalen fie aus einer Rippe formirt morben, welche ohnedas leicht ju biegen: ichmagt ihr vor, lugt ibr bor, daß, mann fie merben von dem verbotenen Eunfect effen, alsdann werden fie wie die Gotter fenn: Eritis sicut Dii. Parola, ja diejes unbedachtsame Chevolt lagt fich bereden, aber nach vollbrachtem Ungeborfam und groben Berbrechen faben fie, daß fie nit Gotter, fondern Rretter merden, aus Gluckfeligen Mubefelige, aus Unfterblichen Sterbliche, welches dem Teufel alfo moblaefallen, daß er von freien Studen überlaut gelacht, nach Aussag des b. Ambroffi, cachinnabatur daemon, ci fo lach, bag bu ic., aber bor, du verruckter Beift, mas du bajumal ihnen fvottlich vorgelogen, ift anjego im neuen Teftament mabr worden, bann mas fennd die Priefter auf Erben, als Gotter? dabero, als der Berr Jefus einmal den Beter gefragt, mein Weter, mas fagen die Leut von mir? was haltft bu Deter von mir, bu und die an. beren Apostel? anfangs fragt ber Berr, mas die Leut von ihm urthlen? nachmals fragt er, mas die Apostel von ihm halten? als maren diese feine Leut, fondern mehr als leut, ja rechte Gotter auf Erden, dabin ielt jener Spruch: Nolite tangere Christos meos, Diis non detrahes.

Geben die Engel Solbaten ab? ja, bann es fieht noch ein Engel Schildmacht mit einem fom-

menden Schwert vor dem Paradeis, und ichreit: wer da?

Geben die Engel noch gute Wirth ab? ja, dann ein Engel dem Jakob einen Borthl gezeigt, reich zu werden, da er dem Laban eine lange Nase gedrebet mit den geschecketen Schafen, ob welchen sich der Ja-kob zu geschecket gelacht.

Geben die Engel Zuchtmeister ab? ja, dann ein Engel den Propheten Balaam gestraft dazumal, wie der Engel durch den Mund der Eslin geredt hat, dies war ein bescheider Eselstopf.

Geben die Engel Proviantmeister ab? ja, dann ein Engel dem Elia ein Brod gebracht, welches ibn also gestärkt, daß er 40 gange Tag bis auf den Berg Horeb ungeessen gewandert, das Brod muß besser seyn gewest, als zu Zeiten der Proviant der Soldaten.

Geben die Engel Brautführer ab? ja, dann ein Engel, benanntlich der Raphael, dem Tobia ein Weib zugebracht, und was noch mehr ift, ein frommes Weib.

Geben die Engel Posimeister ab? ja, dann ein Engel den Sabakuk beim Schopf genommen, und geführt bis nach Babylon, dem Daniel ein Mittagmahl in bringen. Es ist gut, daß der Sabakuk keine Parrokka getragen; wann der Zeit einen der gute Engel in den himmel bei den Saaren ziehen will, so bleisben ihm die falschen Saar in den Sanden.

Geben die Engel Meditos und Aerste ab? ja, dann ein Engel die prefibaften Leut beim Schwemm: Teich furirt hat, mann die Engel allezeit Doftores

maren, marden die Lodtengraber ein geringes Gintoms men haben.

Geben die Engel Schiffleut ab? ja, dann ein Engel die zwei heiligen Schwestern, Magdalena und Martha, welche in ein ganz locheriges Schiff gesett worden, ganz gluckselig und ohne Schaden bis nach Marfilien geführt. Wer einen folden Schiffmann hat, der kann wohl singen: lagt uns fahren, nit mehr sparen, lagt uns, 2c.

Geben die Engel Mufikanten ab? ja, dann fie in der Nacht, da Gottes Sohn geboren, auf den bethlehemitischen Feldern sehr lieblich gesungen, und war diese Feldmusik weit edler, als eine Laselmusik, die aar oft eine Leufelsmusik.

Geben die Engel alles ab? ja alles, auch Brie: fter? bas allein nit. Das Manna oder himmelbrod, welches Gott der Allmachtige den murrerifchen Afrac. litern, beren in die brei Millionen gemefen, fo reich. lich gespendirt, habt ibr Engel icon tonnen gurichten. Das Mittagmabl, wo die forgfaltige Martha mit dem Rochloffel fo febr beschäftiget mar, babt ibr Engel wohl fonnen prapariren. Jenes Brod, meldes die Raben, diefes fonft verftoblene Rabenvieh, bem Elia gebracht, habt ihr Engel wohl backen fonnen, aber das allerbeiligifte Abendmabl jugurichten, das mabre Lamm Gottes aufzuopfern, unter ein fleines weißes Brod die Gottheit und Menschheit einzuschließen, ift über euere Gewalt, ihr Engel, und ftebet folches allein in der Gewalt und Bermogen eines Priefters, beffen Macht und Sobbeit, wo nicht ber gottlichen gleichet, wenigst fann er ein mahrer Bice: Gott auf Erden ge, nennet werden.

In Miederland bat ein vornehmer Ravalier einem berühmten Maler ein Rupferblattl, in ber Grofe eines Runfjehners, geben, foll ibm um baare Bezablung. mas es auch immer mochte austragen, barauf bie Ge. fellichaft ber b. Urfula, benanntlich eilf taufend Jung. frauen malen; biefer mertte, daß ibn ber Ravalier nur ju fdimpfen begebre, in Ermagung, baf faum eilf taufend Tupfel auf Diefes Blattl fonnten gebracht werden, wollte alfo Schimpf mit Schimpf vergelten, und fant es bem gnabigen herrn ju, er woll es nach Berlangen inner acht Tagen verfertigen; faum bag folde Beit verfloffen, wollte der Ravalier, von for. berm Borwig angespornt, das fleine Bunder feben; ber Maler aber batte nichts auders auf ermabntem mingigen Rupfer entworfen, als ein fleines Stattlein mit zwei Thoren, unter dem erften Thor ftund eine Junafrau gemalen, mit einer Rabn, als wollt biefe jur Stadt beraus geben, unter bas andere Thor ftellte er gleichfalls eine Rungfrau, als wollte folche in Die Ctabt binein geben; fobald diefes ber Ravalier unter die Augen gebracht, bolla! fagt er, das beißt bem Beripreden nicht nachkommen, maffen er nit eilf taufend Jungfrauen, wie er verlangte, mabrnebme, fon: bern nur zwei, welches ja von der großen Babl febr weit; morauf aber der Maler gang boflich geantwor: tet, anabiger Berr, die Jungfrau mit ber Rabn, fo jur Stadt beraus gebt, ift die h. Urfula, welche diefe fo große Projeffion fubrt, die Jungfrau, welche jum Thor binein gebt, ist die allerlette unter dieser Schaar,

bie anderen fo viel taufend geben alle durch die Stadt, bie man jego nicht feben kann; bat alfo mit einem wigigen Schimpf ben Ravalier quittirt, und jugleich zeigen wollen, daß unmöglich fey, auf ein fo kleines Blattl etwas fo großes ju bringen.

Bas bamal unmbalich geweft, macht alle Lage moglich ein gottgeweibter Briefter, welcher mit etlichen Worten, wenigen Splben, unter ein fleines Blattel ber Softien fellt benjenigen Gott, der ba Simmel und Erd mit feiner unermeflichen Große einfullt; ben: ienigen Gott, fur welchen Laulus fich bat enthanpten laffen, damit er befto bequemer durch die niedere Thur bes himmels moge eingeben, und mit bem Ropf nit anftoßen; benienigen Gott, fur welchen Bartholomaus fich bat foinden laffen, damit ibm der himmel nicht . tonne vorropfen, er ftecte in feiner guten Saut; den: jenigen Gott, fur welchen Laurentius fich bat braten laffen, damit ibm ber himmel nit fonne vorwerfen, er fen weder gefotten noch gebraten; benjenigen Gott, fur welchen fich Stephanus bat verfteinigen laffen, ba: mit ber himmel febe, daß nicht allein felig die Ur: men im Geift, beati pauperes Spiritu, fondern and felig, die alfo fteinreich fennd, wie Stephanus; benjenigen Gott, fur welchen Apolonia bat laffen alle Babn ausreißen, damit der himmel febe, bag ibr die Babn allein maffern nach dem Emigen; benjenigen Gott, fur welchen Lucia ibr bat laffen die Augen ausgra: ben, bamit fie befto ficherer Gott fonne anschauen; denienigen Gott, fur welchen Agatha ibre Bruft bat laffen ausschneiben, bamit ber himmel febe, bag fie reblich und offenbergig mit Gott meine; benjenigen

Gott, fur welchen Emeranus ein Martnrer in Bapren. Rilianus ein Martprer in Kranten, Juftus ein Dar. torer in Schwaben, Colomanus ein Martyrer in De. flerreich, Wenteslaus ein Martprer in Bobmen, ibr Blut vergoffen te., diefen, diefen, diefen mabren all machtigen Gott, Schopfer himmels und ber Erbe, Erlofer ber Belt, ftelt ber Briefter unter der Gefalt bes Brobs und Weins auf den Altar. bilis Dignitas Manuum! foreit mein b. Bater Muanstinus auf! Derienige Gott, der dem Safph anabia gemeft, bem Glau ftreng gemeft, ber bem Da: bid anadig geweft, bem Saul fireng geweft, ber bem Jofue gnabig geweft, bem Ummon fireng geweft, ber benen brei Rnaben im Ofen gnabig geweft, ben Go: bomitern fireng geweft, der dem Jona im Waffer ana: big geweft, bem Ubaraoni ftreng geweft; berjenige Gott, ber mit bem Abam gerebt bat im Barabeis, mit dem Abraham geredt bat im Thal Mambre, mit bem Doff geredt bat im Dornbuich, mit dem Sofue geredt bat im Relb, mit bem Rain gerebt bat auf bem Mcfer, mit bem Maron geredt bat in bem Sem, vel; berfelbige Gott, auf die Wort bes Prieffere, feigt von bem boben Simmel auf den Altar unter Die Geffalt des Brobs, ja, es fiellet der Priefter die alorreiche Menschheit Gottes jugleich unter biefes weiße Birtele, daß alfo barin biejenigen Angen, mit welchen ber Beiland Refus ben Beter nach ber Berlaugnung fo anmuthig bat angeschaut, darin diejenigen Obren, welche bes blinden Bettlers auf bem Weg, bas miserere mei erbott baben, barin bergenige guldene -Maub, welcher ben Lajarum von bem Grab bervor

geruft, barin biejenige Bruft, worauf ber liebfte Tun: ger Soannes gelegen, barin diejenigen band, welche bem Maldo bas Dbr wieder angeheilt, barin biejenigen Seiten, in welche ber Thomas feine Ringer acleat, darin berjenige Leib, den bie übergebenedeite Sung: fran unter ibrem Bergen getragen, ja eben berienige, ber ba fist ju der Rechten feines himmlifchen Baters, ber ba richten wird die Lebendigen und die Tobten, eben diefer mit aller feiner Wefenbeit lagt fich burch ben Briefter von feinem bimmlifchen Ebron berunter siehen auf den Altar. O venerabilis Dignitas Bie der alte und faft blinde Ifaat vermanuum! mertt bat auf feinem Bettel, daß er balb werde bie Belt beurlauben, hat er noch, vor Ertheilung feiner paterlichen Benediftion und Segen, noch einen Appetit gehabt nach Bildprat; ei du lieber Tattl, ein Dannabel ober ein Milchfoch fur bich, und nit ein Bild. pråt; bafta, ce luftet ibn balt nach einem Bilbprat, und war alles diefes nicht ohne Gebeimnuß, ju bem . End erlucht er feinen Gobn Efan, bem von rechts. megen bas Majorat gebubrete, er woll boch bingus in Kelder und Balber geben, und ein Wildprat auffuchen, nachmale well er ibm die vaterliche Benedif. tion ertheilen; Efau fommt alfobald und aans ichleu. nig dem Begehren nach, unterbeffen aber ift die Fran Mutter, die Rebeffa, da geweft, und hat eine arge Lift erdenkt, weil ohnebas Luft und Lift machft auf der Weiber Dift, und bem Jafob, als ihrem liebften Sobn, fleine Rigel, Bell um Die Arm gebunden, aus Urfach, weil ber Efau, fein Bruder, fo raub und baaricht geweft, ibn foldergefalt mit einem gebrate.

nen Rigel jum Maak geschickt, welcher Alte in allen Sachen betrogen worden, außer die Gprach bat er fennt. Runf Ginn bat ber Menich, benanntlich bas Geficht, bas Gebor, ben Geruch, ben Gefchmack, und Die Rublung; der Maat ift betrogen morden im Geficht, bann er bat vermeint, es febe por feiner ber Efau, es mar aber ber Safob; er ift betrogen mor: ben im Geruch, baun er hat vermeint, es fen ber Geruch ber efauischen Rleider, und fennd bes Satobs geweft; er ift betrogen worden in bem Gefchmad, bann er hat vermeint, er effe Wildprat, fo mar es aber nur ein Risel; er ift betrogen worden in der Rub. lung, dann er bat vermeint, er rubre die raube Sand an des Efau, und maren nur Rigel : Rell; ift alfo in vier Sinnen betrogen morden, außer im Gebor nit, bas Gebor mar allein nit übervortblet, vox quidem. vox Jacob est, dann er fagte flar, es fen bie Stimme Safobe. Dasjenige, mas der Briefter bat auf bem Altar, mas er da tragt in ben Monftran: sen, was er ba mit aufgebebten Sanden bem gangen Bolf zeigt, übervorthlet 4 Ginn des Menfchen, bas Beficht, bann wir feben es fur ein Brod an, und ift mit bem Gefchmack, bann in ber Diegung fommt es uns por, wie ein Brod, ift doch feins: in ber Rublung oder Anrabrung, dann wir meinen, als rub: ren wir ein rundes Brod an, und ift nit; bem Geruch, bann es icheint ein ungefauertes Brob ju fepn, nub ift nit; allein bas Gebor mird nit betrogen, bann wir boren und glauben, daß Jesus gesagt hab: Hoc est corpus meum, bas ist mein Leib, bas ist mein Bleifc und Blut; wir glauben, jumalen ber Glaub

durch das Sehor, das von Jesu Christo die Gewalt allein sen geben worden den Priestern seine allerheisligiste Gottheit und Menschheit unter der Gestalt Brods und Weins auszuwandeln. O venerabilis Dignitas manuum!

Maron bat bas Baffer in Blut verfebrt, bas ift viel. Frangistus bat bas Waffer in Bein ver-Febrt, bas ift viel. Thomas Aquinas bat Schergl. Brod in Rofen verkehrt, das ift viel. Der felige Rriderifus ju Megensburg bat bas Brod in Dolg. Scheiten verfehrt, das ift viel. Der b. Veregrinus bat bas Brod in Marmor verfehrt, bas ift viel. Die b. Brigitta bat das Rleifd in Schlangen verfebrt, bas ift viel. Der b. Rechinus bat ein Stud Speck in ein Uflugeifen verfebrt, bas ift viel. Der b. Umantius bat ben Sonia in Bech verfebrt, das ift viel. Der b. Rentingernus bat den Sand in Treid verfebrt, bas ift viel. Die b. Runeaundis hat ben Staub in Baigen verkehrt, bas ift viel Der b. Antonius Paduanus bat Rleifch in Rifch verkehrt, bas ift viel. Der b. Martorer Quirinus bat das Bache in Stein verfehrt, bas ift viel. Der b. Simon Stylita bat einen Wurm in Berlen verkehrt, das ift viel. Aber ein Briefter verfehrt, vermandelt, verwechselt alle Lag Wein und Brod in Bleifch und Blut, in Gottheit und Menfch: beit Chrifti Jefu, das ift noch mehr und uber alle andere Bunder. Du wirft ja an bem nit amei: feln, fonst bist du arger, als ein Dcbs. Dann nicht weit von Inaulftabt bat ein Bauer das bochfte Altar. Bebeimniß in seinen obenber boblen Sirtenftab geftedt, ju bem Ende, bamit er bei ber Dieb : Seerd baffelbe möchte verehren, jumalen er nicht konnte, wie andere in die Kirche geben, diesen Stab bat er mehrmalen in die Erde gesteckt und darvor seine Andacht verricht: als er aber einmal unwissend besagten Stab, well er sonst auch andere dergleichen hatte, in das ungestüme Wich geworsen, auch denselben wieder wollte ausbeben, so vermerkt er, daß die Erd sich jurückzieht, und sinke, beinebens nimmt er wahr, daß alle Ochses und Kübe auf ihre Kniee, um diese Gruben um und um gefallen, welches eine sattsame Ursach war, daß man daselbst eine schone Kirche unter dem Namen Salvator erbaut bat.

Du wirst ja an dem nit zweifeln, sonft bist årger, als ein Esel. Dann wie der heilige und wunderthatige Antonius Paduanus einem verbainten Reger wollte zeigen, daß in aller Wahrheit unter der Gestalt des Brods sepe der höchste Gott samt seiner glorreichen Menschbeit, hat er einen durch drei Tag ausgehungerten Esel zu dem Futter. Sack geführt, bei nebens aber auch die guldene Monstranzen samt die sem himmelbrod in Händen gehalten, worauf das hungrige Vich das Futter geweigert und vor diesem beiltgisten Sakrament auf die Kniee niedergefallen.

Du wirst ja an dem nit zweifeln, sonst bift årger, als ein hund. Dann zu Ulipson ift ein wunderlicher hund gewest, welcher allen lauen Christen voer hartnäckigen Regern hatte konnen ein Praceptor senn, dann besagter hund je und allemal, so oft er das Glockenzeichen vernommen, daß man das höchste But zu einem Rranken getragen, in die Rirche geloften, und mit allen viebischen Eeremonien dieses heili-

gifte Geheimnuß bis ju bem Rranfen begleit, von bannen wiederum bis in die Rirche, fo er unterwegs einige angetroffen, die nit sepnd niederknieet, folche hat er mit aller Ungeftumm angebellt, auch ofters gebiffen und verlent.

Du wirft ja an bem nit zweiflen, fonft bift arger, ale eine Beffra. Dann wie ju Beche. fent ein vermeffener Dieb aus ber Rirche dafelbft bas Ciborium ober gulbene Gefdirr famt 5 beiligiften Do. ftien geraubt, und fich barmit in die Rlucht begeben, fo ift aber burch auttliche Berbananus gescheben, bag, uneracht er vermeint, er fen einen weiten Beg icon von dannen, er allezeit an Berentbal, fo nicht weit von bannen, fteben geblieben, wie er endlich folches wahrgenommen, bat er fest glaubt, dieß tomme von den beiligiften Softien ber, dabero felbe der verdammte Bofewicht in den nachft vorbeirinnenden Rlug ju werfen fic entschloffen; weilen er aber auf teine Beif bick Baffer erreichen tonnte, alfo bat er fie in ein Loch, welches die Ronial ausgraben, binein geschatt; in bie: fem Ort herrnthal ift er wegen anderer Urfachen et. lich Lag bernach jum Strang verurtheilt worden, und als er bereits auf der Leiter in eine traurige Sob. beit fleigen wollte, bat er freiwillig geoffenbart, baß er an besagtem Ort 5 beiligifte Softien in die boble Erb geworfen; worauf man alfobald einige gefchickt, welche die Babrbeit erfundigen follten, welche dann famt vielem Bolf nit ohne bochfte Bermunberung gefunden, daß die beiligften Softien in dem grunen Gras gelegen, ba boch elles um und um mit Schnee be: dedt war, die Ronigl aber in einem Rreis um und Abrab. a St. Clara fammtl. Merle. IV.

um gefniet, und diefen ihren Schopfer verehrt und angebetet.

Du wirft ja an dem nit zweiflen, fouff bift arger, als ber Teufel. Dann Joannes Deroid fdreibt, daß ein Geifilicher babe wollen bie Babrbeit erfahren, ob eine gemiffe Berfon, bie man ibm por. geführt, befeffen fen; berentwegen eine noch nit confecrirte Softie bat auf die Bung gelegt, melde fie alfobald mit Babnen gerriffen, gerbiffen, melbenb, bas bon foldem Brob feine Rurcht noch Schreden einge. jagt werbe; wie aber nachmals obbemabnter Prieftes eine mabre allerbeiligste Softie ibr in den Mund ac ben, ba bat ber verdammte Geift angefangen zu toben und mutben, und mit ungebeuerem Beulen befennt, Diefer fev der mabre lebendige Gott, durch beffen alls . machtige Gewalt er vertricben werbe, woruber er bann unverifiglich diese Berberg verlassen. O venerabilis Dignitas manuum!

Auf dem Berg Thabor muß es wohl herrlich seyn hergangen, weil der liebe Petrus sich resolvirt, alleit dort zu bleiben, wessenthalben er aufgeschrien: Bonum est nos hic esse, es brauch weiter nichts, als drei Tabernackel, einen für Christo, den andern für den Moses, den dritten für den Elia, bonum est etc., wo willst dann du bleiben, Peter? ich ge. dacht, er bleib bei meinem Herrn, wo werden dann beine anderen zwei Apostel bleiben? ich hab auf sie weiter nit gedenkt, sagt er, und eben dessenthalben ist alle diese Glorie verschwunden, dir Peter zu einer Straf, weil du allein dich zu versorgen getracht, und beines Nächsten vergessen. Aber sagt her ihr lieben

und frommen Apoffel, warum bat euch allein ber acbenedeite Jefus feine Glorie gezeigt? ich alaub barum, meil die erften Buchftaben von eueren Ramen gufammen gesogen nichts anders seigen, als Pii, bann P-etrus, J-oannes, J-acobus, sennd enere Ramen geweff, moraus etwann ju ichließen, bag feine bie emige Glo. rie an boffen baben, als welche ba pii ober fromm und avetfetig leben. Aber noch eine, meine beiligen Apoftel, mas babt ibr bann gefeben auf diefem boben Berg Thabor? vestimenta ejus facta sunt alba, sicut nix, wir antworten, fie haben Jefum gefeben in ichneemeiken Rleibern. Bonum, fag ich auch, bonum. bonum, ich gratulire von Berten megen biefes eueres großen Glucks; aber wir Denichen und Mbame: Rinber fennd nit meniger gludfelig, indem mir nit allein alle Lag, fondern noch ofter feben unfern wahren Seiland Jefum Chriftum in ichneeweißen Rleibern, und biefen geigt uns ber Briefter auf bem Al: tar in seinen Sanden. O venerabilis Dignitas manuum! Dem b. Columbano bat ein Rab ben Geborfam geleift, und das gestoblene Gut wieber in. rud gebracht; wollte Gott, es waren alle Dieb alfo beschaffen. Dem b. Bischof Albebrandro baben die Schwalben ben Geborsam geleift, und auf Befehl bas Maul gehalten; wollte Gott, es waren alle Schwaper alfo beschaffen in ber Rirche. Dem b. Bereburga baben bie Gans den Geborfam geleift; wollte Gott, es waren alle Rinder alfo beschaffen. Der b. Die: ronomo bat ein Low ben Geborfam geleift, und auf feinen Befehl den Efel auf die Beid und wieder ju: rud getrieben; wollte Gott, es maren alle Dienibon: um gefniet, und diefen ihren Schöpfer verehrt und angebetet.

Du wirft ja an dem nit zweiflen, fonft bift arger, ale ber Tenfel. Dann Joannes Deroid fcreibt, daß ein Geiftlicher babe wollen die Babrbeit erfahren, ob eine gemiffe Derfon, die man ibm vor. geführt, befeffen fen; berentwegen eine noch nit confecrirte Softie bat auf die Bung gelegt, welche fe alfobald mit Babnen gerriffen, gerbiffen, meldend, bag bon foldem Brob feine Rurcht noch Schreden einae. jagt merbe; wie aber nachmals obbemabnter Brieftes eine mabre allerbeiligste Softie ibr in ben Mund ac ben, ba bat ber verdammte Geift angefangen zu toben und mutben, und mit ungebeuerem Beulen befennt. biefer fem der mabre lebenbige Gott, durch beffen all: machtige Gewalt er vertricben werde, woruber er bann unveringlich biefe Berberg verlaffen. O venerabilis Dignitas manuum!

Auf dem Berg Thabor muß es wohl herrlich seyn hergangen, weil der liebe Petrus sich resolvirt, alleit dort zu bleiben, wessenthalben er aufgeschrien: Bonum est nos hic esse, es brauch weiter nichts, als drei Tabernackel, einen für Christo, den andern für den Moses, den dritten für den Elia, bonum est etc., wo willst dann du bleiben, Peter? ich gebacht, er bleib bei meinem Herrn, wo werden dann deine anderen zwei Apostel bleiben? ich hab auf sie weiter nit gedenkt, sagt er, und eben dessenthalben ist alle diese Glorie verschwunden, dir Peter zu einer Straf, weil du allein dich zu versorgen getracht, und beines Rächsten veraessen. Aber sagt ber ihr lieben

und frommen Apoffel, warum bat euch allein ber acbenedeite Jefus feine Glorie gezeigt? ich glaub barum, weil die erften Buchftaben von eneren Ramen jufammen getogen nichts anders zeigen, als Pii, bann P-etrus, J-oannes, J-acobus, fennd enere Ramen geweff, morans etwann in ichließen, bag feine bie emige Blo. rie ju hoffen haben, als welche da pii oder fromm und gottfetig leben. Aber noch eine, meine beiligen Apoffel, mas babt ihr bann gefeben auf diefem boben Berg Thabor? vestimenta ejus facta sunt alba. sicut nix, wir antworten, fie baben Refum gefeben in ichneemeißen Rleidern. Bonum, fag ich auch, bonum, bonum, ich gratulire von Berien wegen biefes eueres großen Glucks; aber wir Menfchen und Abams: Rinder fennd nit weniger glucffelig, indem wir nit allein alle Tag, fondern noch ofter feben unfern wahren Beiland Refum Chriffum in ichneeweißen Rleibern, und diefen jeigt und ber Briefter auf bem 21! tar in seinen Händen. O venerabilis Dignitas manuum! Dem b. Columbano bat ein Dab ben Geborfam geleift, und bas geftoblene Gut wieder in. rud gebracht; wollte Gott, es maren alle Dieb alfo beichaffen. Dem b. Bifchof Albebrandro baben bie Schwalben ben Geborfam geleift, und auf Befehl das Maul gehalten; wollte Gott, es waren alle Schma: per alfo beschaffen in der Rirche. Dem b. Bereburga haben die Gans den Geborfam geleift; wollte Gott, es waren alle Rinder alfo beschaffen. Der b. Sie: ronomo bat ein gow den Geborfam geleift, und auf feinen Befehl den Efel auf Die Beid und wieder in: rud getrieben; wollte Gott, es maren alle Dienibo.

ten alfo beschaffen. Dem b. Corbiniano bat ein Bar ben Geborfam geleift, und ibm feinen Rangen bis nach Rom getragen; wollte Gott, es maren mebr Barnhauter fo ehrerbietig gegen ben Seiftlichen. Dem b. Morberto bat ein Wolf ben Geborfam geleift, und bas entfrembte gammel wieder juruck gebracht; wollte Gott, es maren alle Leut folde Bolfgang. Dem b. Rentingerno baben die Biriden den Geborfam geleift. und auf fein Begehren einen Pflug gezogen; wollte Bott, es maren mehrer bergleichen, bie ibrer vorge. fetten Obrigfeit thaten gehorfamen, aber bermalen gibt es mehr, die den Rrug, ale ben Uflug gieben. Dem Jofue bat fogar die Sonn den Geborfam ac. leift, und auf fein Schaffen fillgestanden; wollte Gott, es mare mancher Gobn wie die Gonn. Aber einem Ariefter, o Bunber! einem Briefter, o bochfte Ge. malt! einem Briefter, o unermefliche Burde! thut aar ben Geborfam leiften ber allerbochfte Gott, und ftellt fich auf eine fleine, wenige, furze Wort auf den 216 far, famt aller feiner Gottheit und Denfcheit, un. ter ber Gestalt bes Brods. O venerabilis Dignitas manuum! Bas der Beiland Refus auf eine Reit gefagt bat, als er eine fo große Menge Bolf bei fich gehabt, die bereits ichon ben britten Sag feine Speif noch Rabrung empfangen. Misereor super turbam, quia jam triduo sustinent me: 36 erbarme mich uber das Bolt, dann fie icon brei Lag bei mir verharrt, und haben nichts ju effen, alfo bat ber Beiland Jefus vor feinem bittern Leiben und Sob gebacht, bag bie Menichen bereits brei Beiten gewar. tet. Die Beit bes naturlichen Gefat, Die Beit bes ge. schriebenen Gefag, und nunmehr die Zeit des Ena, den. Gefag, und bishero nichts ju effen gehabt, veriftehe keine Speif fur die Seel, alfo hat er fich erbarmt, und in dem letten Abendmahl folche gottliche Speif eingestellt, jugleich auch den hoben Priefter. Stand angeordnet, deffen Gewalt fenn soll, Wein und Brod in sein wahres Reisch und Blut ju verwandlen.

Du wirft ia an dem nit zweiflen, fonft fubr ich bir einen unter bie Augen, ber wird bich ju Schanden machen, diefer beißt Blaffus, bat ein paar Bacten, wie ein Sadpfeifer, ein himmelblaues Rleid an, barin von Gold febr funftlich gewurfte Bogel: bamit bu es aber recht faffeft, es ift tas Element ber Enft. Bie Unno 1453 in bem Delphinat die Soldaten eine Rirche ausgeranbt, und jugleich anch Die Monftrangen famt bem bochften Gut mit fich ia einem Relleisen geführt bis nach Taurin, allwo ber Efel, fo befagte Selleifen getragen, nachft der Rirde des\_ b. Splveftere etlichemal fillgeftanden, endlich auf bie Rnie niebergefallen; folche Relleifen baben fic von freien Studen eroffnet, und ift die guldene Monstrang in bie Sobe geflogen, bafelbft febr lang in ber freien Enft fteben geblieben, endlich jur Aufunft des Bifcofs mit ber gefamten Elerifei berunter gefallen, die beiligifte Doftie aber gang ftrablend in der guft geblieben, bis ber Bifchof einen Relch untergehalten, barein fie langfam berunter geftiegen; Bengung beffen gibt die gange Stadt Taurin, alle Rachbarschaft, und forderift befagte allerheiligifte Soflie, fo in der prade tig aufgebauten Rirche St. Joannis dafelbft noch unverfehrt verehrt und angebetet wird.

Du wirft ia an bem nit zweiflen, fonft fubr ich bir unter die Augen eine madere Dama, Die wird bich ju Schanden machen, Rloriana von Bergen genannt, befleibet febr prachtig, in einem grun fam. meten Rock, mit einem geblumten Brocatinen Manto. in den Banden baltet fie ein Buiderle Blumen und Rorn : Mebre, und bamit bu es recht faffeft, Diefe ift bas Element ber Erde. Dann in Dieberland, in bem Dorf Afca, bat ein Beib einem Juden die aller. beiligifte Soffie, die fie jur offerlichen Zeit empfangen werde, dergeftalten verfprochen, dafern er ihr mit einem neuen Rleid mochte verbilflich fenn, welches ber gott. lofe Rabbiner alfobald quacfagt; nachdem fie nun ibr lafterbaftes Borbaben in das Wert gefest, und bereits auf bem Beg war, foldes bochfie Altargebeimnuß ibm in uberliefern, ba ift fie in Reu uberfallen, und anf alle Beif' entichlossen, folde Unthat ju unterlaffen ; weil fie aber diefe fich nit mehr getrauete, in die Rir. de ju tragen, alfo bat fie felbige in einen durren und in etwas icon jerfpaltenen Baum eingestedt, worvon alfobald die Erd, diefes fonft vernunftlofe Element, bewegt morden, daß fie dem durren Baum alfobald einen fo baufigen Saft gespendirt, daß er urploglich bat angefangen ju grunen und bluben.

Du wirst ja an bem nit zweiflen, sonft fubre ich dir unter die Augen einen, der dich ziem. lich wird zu Schanden machen. Diefer beißt Ignatius Prenner, Gesicht halber sehr roth und gefarbt, sogar auch rothe Saar, seine Rleidung ift sehr schannub adelich, in hoch neckerfarben Aufzug, mit aschensarben Atlas und Bandern ausgemacht, und damit du

es recht misses, dies ift das Element des Feuers. Dann Unno 1591 zu Presburg in Ungarn sich eintge Juden eingefunden, welche die allerheiligiste Hostie sehr schmählich mit Wessern traktiret, welches der Höchke nicht wollt ungerochen lassen, dann alsbald bei heiterem himmel der Donner eingeschlagen in das Haus, wo diese Unchat begangen worden, worvon das ganze Haus, Mann, Weib, Kinder, samt andern zu Aschen verbrunnen; der Tisch alleinig aber samt der darauf liegenden Hostie nit ohne höchstes Wunder unversehrt geblieben.

Du wirft ja an dem nit zweiflen, fonft fubre ich dir eine mackere Rrau unter die Augen, diefe beift Mariana von Bafferburg, febr fauber von Geficht, ift ein Zeichen, daß fie aar oft ins Bad gebet; ibre Rleidung bestebet in gemaffertem Doprel Taffet, die Karb faft meergrun, fie ift ziemlich bleich im Angeficht, worans abzunehmen, bag fie nur eine Baffer Trinferin; bamit du aber recht vernehmefi, es ift bas Element bes Baffers. Dann Anno 1250 haben ju Erfurt zwei verwegene Bofewicht bei nachtlicher Weil das Ciborium famt neun beiligiften Softien aus St. Martini Rirche entfremdet, bas allerbeiligifte Saframent in ein Tuchel gewicklet, und in eine ichandliche Rothlacke geworfen; nach verflognen 5 gangen Monaten bat einer aus biefen freiwillia feine begangene Bosheit entdeckt, auch angleich den Ort angedeut, mobin fie besagte Softien geworfen; fiebe Bunber! allba bat man in Mitte der Lacken bas Tuchel famt bem beiligiften Saframent unverschrt und gang trucken gefunden, auch mahrgenommen, daß die ganze Lade mit einem febr biden Gis überzogen war, außer bas Dertl, wo diefes Simmelbrod gelegen.

Etwas Denfmurdigeres liest man in abtilider b. Schrift. Bas ba? Der Ronia David liek auf eine Reit von freien Studen nachfragen, ob bann nit noch jemand vorbanden fen aus bem Saus Gaul? woruber man allerfeits emfige Rachfrag gethan, und endlich den Ronig David allerunterthanigft bericht, wie baß noch bei Leben fey einer, mit Ramen Diphibo. feth, aber diefer fen ein elenber Tropf und ein lanterer Rruppel; mas ichabt es, fagt David, bag man ibn obne weitere Bermeilung alfobalb ju mir bringe; foldem fonialiden Befehl ift man eilfertig nachfom. men, und befagten Dipbibofeth ju dem Ronig geführt. ber gute Menich mar arm, mas noch? frumm an beeben Rugen, ja fo elend, daß er fich felbit einem tob. ten Bund verglichen; uneracht dief befiehlt David gleich. mobl. baf diefer elende Rruppel die Beit feines Lebens bei feiner tonialiden Tafel foll fiten, und mit Ibrs Majestat speisen. Comedes Panem in mensa mea semper. Das ist wahrhaftig viel, sag man was man will, daß ein fo großer Berr und Monarch einen fo armen Eropfen, mubefeligen Spitaler, frummen Den. ichen, elenden Stelgentreter, ichlechten RrudeniRramer ju feiner Safel laft; ei bas ift viel, ei mas fagft? vermunderft bich fo ftart beffen? ei reif das Daul nicht gar ju ftart auf. Gag mir, mas fann boch armer und elender fevu, als der Menfch, nachdem er im Paradeis gefallen, claudus factus est.

Der Menfc ift ein Schatten, ber balb vergebt, 3ft ein Gras, bas nit lang fieht.

Der Menfc ift ein Faim, ber bald abfließt, Gine Blum, die bald abichießt.

Der Menfc ift ein Rauch, der nit lang mahrt, Gin Fener, das fic feibft verzehrt.

Der Mensch ift ein Waffer, bas balb abrinnt, Gine Kerze, Die balb abbrenut.

Der Mensch ift ein Glas, bas bald gerbricht, Gin Traum, ber zeiget nicht.

Der Menfc ift ein Bacht, bat balb erweicht, Gine Rofe, die balb erbleicht.

Der Meufch ift ein Fleisch, bas balb ftintt, Ein Schiffel, bas balb verfintt.

Ein elender Krappel, ein mabefeliger Tropf, ein armer Dalten, ein mufter Limmel, ein ftinkender Maulaff, ein laufiger Miffink, ein fragiger Trampel, ein wurmstichiger Pfnauser, ein wilder Bengel. Ein armseliger Gesell ift der Mensch, weit elender, als der Miphiboseth; und dannoch, ungeacht alles dieses hat der Herr und Heiland aus überschwänglicher Lieb dem Wenschen zu seiner gottlichen Tasel einen freien Zugang gestattet, bei welcher Tasel ihm der Priester das wahre Himmelbrad, den weißen Honig Fladen, das himmlische Manna, den wahren Leib Jesu Christi austragt und ausses.

Du wirst ja an dem nit zweiflen, sonsten mußt mit mir im Deutschland herum reisen, da wirst du allenthalben, ganz flar, ganz augenscheinlich, ganz handgreislich erfahren die große Wacht des Priesters in der Consecrirung. Last uns den Weg anfangs neh, men nach Deggendorf in Unter Bayren, daselbst wird

man dir zeigen eine allerheiligiste Softie, mit der die verruchten Debraer also schmäblich umgangen, daß sie neben anderen auch dieselbe mit Pfriem und Messern durchstochen, woraus das häusige Blut gestossen; jest glaubst ja recht, daß dieses eine gottliche Speis sey, und wie glückselig derjenige, der diese genießt. Dann hat so große Gnad an Leib und Seel bekommen jene arme Saut, so an dem schweren Blutgang gelitten, wie sie nur den Saum der Rleidung Jesu hat angerührt, was wird erst empfangen derjenige, so den ganzen wahren Leib Jesu Ehristi, unter der Gestalt des Brods unter sein Herz bringt, und denselben tragt, wie ihn getragen hat. die übergebenedeite Jungfrau Maria.

Bon Deggendorf laft und geraben Beg geben nach Torol, alldort ju Secfelden wird man jeigen eine allerheiligifte Softie, welche allbereits noch roth ift, and mit großen Wunderzeichen lenchtet, dann ein Ebelmann allba wollte jur bfterlichen Beit auch jum Altar des Berrn geben, aber es geduntte feinem Dochmuth unrecht ju fenn, bag er auf gleiche Beif gefpeift werde, wie feine Bauern; damit bann ein Unterfchieb fen zwischen einem mackern Dann und einem Micker : Mann, alfo hat er von dem Pfarrberrn auch mit Drohworten verlangt, eine große Softie, dem Priefter gleich, ju genießen; und wie ihm folche ber Priefter bereits bargereicht, ba ift die Erd mit ibm gefunten bis auf die Rnie, und als er fich derenthat. ben wollte anhalten an dem Altar, fo ift diefer wie ein Bachs erweicht, bag alfo ber Ebelmann gefdwind bie Straf Gottes erkonnt, feine Unthat ober Krevel bereuet, ber Priefter aber bie b. Softie wieber jurud

gezogen, fo noch auf ben beutigen Lag mit bochfter Undacht aufbebalten wird. Beso glaubft ja, daß der Briefter auf bem Altar aufwandle ben mabren lebenbigen Gott und Beiland ber Belt, und wie gludfelig berjenige fen, ber biefes Brob ber Engel genicht. Dann ift nach Ausfag bes b. Bincentii Rerrerii ber erfte Coa. der Difmas beffentwegen befehrt worden, weil ber Schatten bes gefreuzigten Refu auf ibn gangen, und ibn berührt; maffen Abrichomius fcbreibt, bag bet Berr und Beiland etwas bober gehangen, als die zwei Schacher, und zwar mit bem Geficht gegen Occident pber Niedergang ber Sonne, und weilen es bajumal fcon Dadmittag mar, auch die Sonn bereits noch geichienen, alfo ift ber Schatten von dem Urm und balben Leib Christi gefallen auf den Schacher, fo rech. ter Band gebangen, und dieß fen die Urfach, dieß babe fo viel gewirft, daß ber Difmas befehrt more ben. Dat nun berienige Schatten von bem Leib Chriffi bem Difmas fo viel genutt, bag er mehrmals gar beilig worden, mas wird nit erft fur eine Wirkung baben in dem Menfchen der mabre Leib Refu Chriffi, mit ber Gottbeit und Menfcheit, unter ber Geffalt bes Brode, welches du empfangft aus ben Banden bes Briefters?

Bon Eprol schlagen wir uns hinuber in Ober, Bapren auf den Berg Andechs oder h. Berg, allwo ein sehr berühmtes Alosier, Ord. St. Benedicti, ster, baselbst wird man neben anderen schönen und h. Sachen auch zeigen drei allerheiligiste Doftien, deren zwei der h. Papst Gregorius und eine Papst Leo sollen confecrirt haben, und ist eine, wegen Mikalauben

einer vornehmen Matron, ju Rom gang blutroth, Die andere aber in pures Fleisch vertehrt worden; biejenige aber, fo Papft Les confecrirt, zeige noch einen rothen Jesus. Namen.

Runmebr glaubft bu ja, bag bir ber gotigeweihte Briefter nichts anders barreiche, als ben mah. ren Beiland Jefum, und wie gludfelig berjenige fep, bem diefes allerbeiligifte Altar . Gebeimnuß theilhaftid mirð. Dann wie unfer lieber herr einmal in ein Schiffel eingetreten, und über bas Deer gefahren, fo bat daffelbe erfdredlich angefangen in toben, und fenns bie Wellen gang faufend und braufend auf und ab ac-Ein frommer Contemplant bieruber fpricht bag bagumal bas Meer nit fen jornig geweft, fonbern por lauter Rreuben babe es getangt und gesprungen und gefungen, weil es fo murdig worden, daß ber Beiland es beimgefucht. Bas foll erft bem Menfchen får eine Kreud und Jubel fepn, wann er biefen gar in feinen Leib, in fein Berg burch bas allerheiligifte Saframent empfanat? Dabero ber b. Catbarina Se. nenfi nach ber b. Rommunion bas Berg voll Frenben alfo aufgehupft, bag es merffam bie umftebenben Schweftern mabraenommen.

Bon dem h. Berg haben wir fo gar weit nie nach der schönen und berühmten Reichsstadt Augs burg, alwo man das große Bunder erzählen wird, welches sich Anno 1199 jugetragen, als dazumalen die perengarianische Regerei wieder eingeschlichen; indem in selbiger Stadt die allerheiligisten Softien in den Sanden des Priesters vor dem gesamten Bolk und Elero in wahres Fleisch verwandlet, und in Ans

sehung aller sich vermehrt, welches annoch mit hochstem Wunder allda in der Rirche des h. Rreuz zu sehen ist. Demnach glaubst du ja, daß in den Händen des rechten Priesters nit ein Brod, sondern Christus selbst unter der Gestalt des Brods die werde dargereicht zu einer gottlichen Speis. Und wie glückselig derselbe sep, der dieses himmlische Traktament genießet, dann hat das Grab, in welches der todte Leichnam Jesu Christi gelegt worden, so schön glanzt, wie die Sonne, nach Aussag des h. Gregorii Niffeni; wie viel mehr wird glanzen und scheinen deine Seel, mann in dir wird seyn nit der todte Leichnam, sondern der leben, dige Heiland Jesus.

Bon Mugsburg nehmen wir unfere Reif nach Areiburg, allwo uns ein jeder dafelbit ergablen wird, was fich Unno 1346 bat jugetragen. Unweit diefer Stadt mar allba eine große Menge bes jungen Bolts versammlet, und weil das belle und beitere Wetter ihnen auch gunftig gemefen, alfo haben fie einen Sang gehalten, und allen Uebermuth getrieben; in mabrenbem diefem Rreubenfviel bat der Briefter bas allerbei. ligifte Saframent in einem Rranten vorbei getragen, bem fein Defner, nach beiligem Gebrauch, mit einem Blodel vorgetreten; wie fie nun mehrmal ermabnt worden, daß fie follen aufboren ju tangen, bat eine aus ihnen fich gottlos boren laffen, bag ibres Baters Schwein viel bergleichen Glodel am Sals tragen; ba fie nun immer fort getantt, bat fich augenblicklich und urploglich eine Wolfe gertheilt, und einen folden Baf. ferguß berab geschutt, daß hierdurch das gange Thal, alle Baufer, alle Menfchen, alles Bieb, jammerlich an Grund gangen, auch hat man fie tobt nit mehr gefunden, außer etliche kleine Rinder in den Wiegen, so auf den Baumen gehängt. So glaubst du ja ganzlich, daß unter der Sestalt des ungefäuerten Brods in den Sanden des Priesters sey der wahre lebendige Gott samt seiner Menscheit, derjenige, der da richten wird die Lebendigen und die Todten, und wie gluckselig derjenige sey, der diesen verhüllten Sott in seinem Hexzen einlosirt mit reinem Gewissen. Dann hat Bachaus so viel und herrliche Gnaden darvon getragen, weil er nur einmal diesen Heiland in seinem Haus beherberget; was Heil wird erst einem begegnen, der öfter durch eine eifrige Rommunion solches höchste Altargeheimnuß zu sich nimmt.

Bon Rreiburg laft uns nach Mains reifen. th imar ein langer, jeboch febr luftiger Weg, in biefer iconen und febr großen Stadt werden wir mit Bermunderung anboren, mas fie glaubmurdig von einem Briefter ausgeben. Als einmal in Thuringen ein Bric. fer bas bochte Gut ju einem Rranten getragen, und bafelbft nach vollbrachter beiliger Speifung bie Binget in einem Geschirr voll Baffer abgewaschen, mit bem Befehl, man folle nachmals dem Rranten dief au trin. fen geben; es ift aber unvermerft gefcheben, bag bem Briefter ein fleiner Partiful in bas Baffer gefallen, worvon alfobald das Waffer fich in Blut verfehret, ber Partiful aber in pures Fleisch fich vermandelt, meldes der Erzbifchof von Maint mit großer Solemni: tat in feine Refidenaffadt eingeführt, bafelbft befagtes bochfte Gut auf den Altar gelegt, und mit vielem Gebet den Allmachtigen erfucht, daß diefes mochte wie:

der, ju mebrerer Glaubens Starfung, in vorige Geftalt verfebrt werden, fo dann auch gefcheben, und jeigt man noch bas Geschirr, worinnen diefes Bunber ericbienen. Dunmebr glaubst bu ja fraftig und ftart, bag ber Priefter die unermegliche große Gewalt habe, das Brod in das Fleifch und Blut Jefu Chrifii su verwandlen, und wie gluckfelig berjenige fen, den ber Briefter ju biefer Safel fubret, bei welcher fich ber b. Krancifcus Uffifias fo mobl befunden, daß er ofter. mal mit blogen Rugen auf das Gis und Schnee ge treten, bamit er vor Sig nit mochte verbrennen, die er von biefem bochften Saframent befommen. Es bat bem b. Bbilippo Rerio fo mobl geschmeckt, dag er oft mit bloken Urmen die falten marmorffeinernen Saulen umfangen, fich ju fublen, weil er alfo von befagter Speif erbist worden. Es hat die b. Ratba. ring Seneufis eine folde Erfattigfeit bei ber Tafel gefunden, daß fie breißig gange Sag nichts anders genofe fen, als diefes himmelbrob. Es bat die felige Abba einen folden Gufto genoffen an diefem Manna, baf, wann fie nur die Tuchel des Altars gewaschen, und an diefes Engelbrod gedentt, ibr nit anderft geweft ift, als brenne fie im gangen Leib. Es bat folche gottliche Richt dem b. Dominico, Batriarchen der Prebiger, alfo mobl gefcmedt, bag er jum ofteften unter mabrender b. Des verjudt, in der Luft gehangen, gan; und gar verfenkt in diefe gottliche Gufigkeit.

Bon Main; aus wollen wir uns begeben nach Coln am Rhein, baselbst werben wir horen und sehen, was fich Anno 1331 begeben. Giner allda hat nit mit rechtem Glauben bas hochfte Gut genossen, babera

er foldes wieder mußte auswerfen, welches bann alfobald in ein fleines Rind vermandlet morben, und fiebet man noch auf den beutigen Lag in der Rirde Corporis Christi daselbft bas Grubel in ber Erb, mel. des ber Rall diefes gottlichen Rinbes jur emigen Ge bachtnuß gemacht bat, befagter Ort leuchtet mit vielen Bunbergeichen. Auf folde Beif wirft bu ja bemen. lich glauben, baf bir ber Briefter, unter ber Geftalt bes Brods, als unter einer weißen Wolfe barreiche benjenigen Seiland, welcher fur bich und mich am Stamm bes b. Rreutes gelitten und gestorben. D un. ergrundliche, unermegliche, unfagliche, unbeforeibliche nuerbenfliche, unerborte, unerfebene, unbegreifliche Ließ meines Jefu! indem er fogar unter der Geftalt bes Brods in dem Menichen wohnen will; gelt Senfel. bu baft bagumalen eine lange Rafe befommen, wie bu ben Beiland Refum auf die Binnen des Tempele geführt, und ihm eingerathen: mitte te deorsum. er foll fich binab fturgen auf den Drt, wo man biefe Schlachtopfer verricht. Aber bei ber jegigen Gnaben. geit, auf die furgen beiligen Bort eines Briefters, fall fic Befus Chriftus gar von bem boben Dimmel berat auf den Altar in dem beiligen Defovfer fo vielfaltie alle Tag und Stund.

- Bon Coln nehmen wir unfern Weg nach Franfenland, und recte dem Marktsted Durn zu, warzburgischer Didzes, allba konnen wir gar leicht erfahren jenes Wunder, welches vor zwei hundert nad achtzig Jahren geschehen. Dazumalen hat ein Priester eine gar kurze West wollen lesen, und derentwegen die h. Ceremonien in aller Eil und schnelke gemacht, alsu swar, daß er unbehutsamer Weis den consecrirten Kelch umgeschütt auf das Corporal, worüber alsobald die Gefalt des Weins in pures Blut verkehrt worden, und swar in Witte des Corporals sah man die Bildnuß des gekreuzigten Jesu, in den 4 Ecken aber das Angesicht mit der dörnernen Kron; es hatte zwar der Priester, als der hierüber sehr entrüst war, solche seine Unbehutsamkeit zu verhüllen, besagtes Corporal verborgen, doch aus zwangendem Gewissen es noch vor seinem Tod entdeckt und offenbart.

Jest glaubst du ja, daß dir der Priester in der guldenen Monstranzen den wahren heiland der Welt zeige, ob es schon deinen Augen nit also vorkommt, und daselbst Gott gleichsam unter der weißen Wand der Gestalten des Brodes stehe. En ipse stat post parietem nostrum, respicions per senestras,

prospiciens per Cancellos.

Bon diesem Ort dann siellen wir unsere Reisan nach Bamberg, der Weg wird uns nicht reuen, dann ja was denkwürdiges allda vorbei gangen. In dieser Stadt hat ein vermessener Bosewicht aus der Kirche des h. Martini das Eiborium samt den h. Hosstien entfremdt, diese aber auf einen Acker, außer der Stadt ausgeschütt; als nun kurz hernach etliche Weisber um selbige Gegend das Gras abgeschnitten, haben sie mit höchster Verwunderung an demselbigen Ort sauster kleine Kinder wahrgenommen, welche dergestalten geglanzt, daß einige Weiderhierüber gar erblindt, solches Wunder haben gleichfalls die Geistlichen und andere Leut gesehen, worvon sie also erschrocken, daß stellich; was

allgemeinem dreitägigen Jasitag der Bischof Besingus mit gesamter Procession dahin kommen, die allerheilisgisten Sostien in ihrer vorigen Gestalt andächtig erhebt, anch zu dessen in ihrer Bedachtnuß ein Frauenkloster das selbst unter der Regel des h. Dominici erbaut, derm Kirche beim h. Grab genennt wird. Jeso glaubst du ja ohne einigen Zweisel, daß der Priester die große Gewalt habe, unter die weiße Gestalt des Brods zu stellen demjenigen wahren heiland Jesum, welchen die übergebenedeite Jungfrau und Mutter Gottes Maria zu Bethlehem in weiße Windlein eingesäscht.

Ein Betrug mar jener und nit obne Arglift, mit welchem bie Micol Des Ronigs Saul, als ihres Berra Baters ansgeschickte Trabanten, bat abervorthelt, benn Diefe aus foniglichem Befehl follten den David acfan. gen nehmen : Dichol aber latt in aller Gebeim ben David sum Renfter binab, anftatt feiner aber leate fie ein Dild ias Bett, befleibete baffelbe mit des Da. vids Rod, und bas Geficht bedecte fie mit einem rauben Risfell; wie nun die Goldaten anfommen, bat Se Rrau Michol bald abgefertiget, mit bem Bormant. wie daß ibr Berr, ber David, frank im Bett liege maffen fie es felbften feben; die guten leut glaubten mabrhaftig, es feve unter biefen Rleibern ber David, unterdellen aber mar es nur ein boliernes oder feipernes Bild. Beit anders ift es mit bem beiligiften Saframent bes Altars, benn mas beffen außerliche Befleibung ober Gefialt anbetrifft, fcbeint es nichts' andere ju fenn, ale Wein und Brod, unterbeffen aber ift unfehlbar barunter ber mabre Leth Jelu Chrifit. Das Abonis in eine Blum, bes Davonis in einen

Lorbeerbaum, daß Aftaon in einen hirsch, daß Progne in einen Bogel, daß Dirce in einen Fisch, daß Echo in eine Stimm, daß hierias in einen Fluß sepe versandert worden, ist ein pures Gedicht und Fabelwerk der Poeten, daß aber Wein und Brod durch wenig Wort eines geweihten Priesters in das Fleisch und Blut Jesu Christi verkehrt werde, ist eine unwiderlegsliche Wahrbeit.

Don Bambera aus batten wir noch viel Derter an befinden in Teutschland, als ba fennb Sternbach, Rotblingen, Beddingen, Stein, Elar, Bien und viele andere, allmo wir allenthalben beraleichen Wunder wollten erfahren, aber ich fiebe und merte fcon, bas du unfehlbar alaubeft, ber Brieftet babe die große Macht, in bem b. Defopfer Bein und Brod en Die mabre Gottheit und Denschheit au verwandeln. Dan fann es unterbeffen glanben, baf ein Aldomift ein Stud Gifen in einen Brocken Gold tonur perandern; aber mas wird, nit fur eine Zeit hiezu erforbert? mas Roblen blafen ift nit vonnothen? mas Arbeit foft es, indem er will der Sonne in bas Sandwerf greifen, was Quedfilber, und geb weg Gilber braucht es, mas fur Sachen und Waaren geboren nit bartu ? Aber ein Briefter bei bem Altar mit wenig Worten verfehrt nit Gifen in Gold, fondern Bein und Brod in das kofiparste Fleisch und Blut Jesu Christi, O venerabilis elignitas Manuum. Aus welchen Allem gnug und fattfam abjunehmen ift, in mas Chren die Gutt gewidmete Priefterfchaft folle gehalten werden, maffen au foldemit felbft veranlaffet ber geiftiche Dam und getop our rodit maduben der bit hit fibit foldes gefdrieben? Antwort: in ben jeben Geboten; lagt feben!

Das erfte Gebet: sollst an einen Gott glauben, denselben möglichst verebren ic. Wann du bir last mahrsagen von einer alten hydropolitanischen Frchbauben, oder wann du dich harter machst durch die Passauer Zettel, als da gewest des Samfons Dusacken, welcher ein Kinnbacken von einem Esel gewest, so ist es schon wider dies Gebot.

Das andertei Gebot: du sollst den Namen Gobtes nicht eitel nennen. Wann du die Fluchwort her auswirfst wie eine alte Duesterin die Kathar Splitter, worr wann du so spottlich von Gott redest, wie Sonig Alphonsus in Spanien, welcher in diese gotteslässertischen Wort ausgebrochen: Wann er war gegenwärtig gewesen, wie Gott im Anfang die Wels erschaffen, so wollt er die Sach viel bester eingericht haben wis so ist wiele Gebot.

Das dritte Gebot: du sollst die Feiertag heinigen. Wann du den Sonntag hindurch gut pampte lianisch bist, oder deine Andacht hast im Wirthshatts beim weißen Kreus, sodann ist es schon wider dieses Gebot.

Das vierte: Gebot: du follst Bater und Mutter in Ehren haben. Wann du deiner vorgesesten Obtigkeit einen Butzelbanin wünschest, wie im alten Testa. ment ber helt gemacht, so juruekgefallen, und ben hals gebrochen, so ift es schon wider bies Gebot.

Das fünfte Gebot: bu follst nit tibten. Wann bu beinene Mitbeameen ben Tob wünscheft, auf daß bu mobift an seine Gebu tommen lich fage nie Stell

Fommen) und alfo geschieht wie in einem Schöpfbrunn, allwo ein Umper hinabsallt, der andere anstatt feiner in die Sobe fleigt, so ift es schon wider dies Gebot.

Das fechste Gebot: Du fouft nicht chebrechen. Wann du die bose Gelegenheiten nit meideft, und glaubst, du sepost sicherer bei der Rosina, als Mopfes bei dem Dornbusche, und geschehe dir weniger bei der Baberl als den 3 Jungling in dem feurigen Ofen ju Babel, so ift es schon wider dies Gebot.

Das fiebente Gebot: du follst nit stehlen. Wann ein bestes Einkommen nit bestehet in Win und Tralb, sonbern in Zwiebeln, voilicet der Unterthanen, und bet dir ein jeder Bauer Barthime heißt, so ist es schon wider biek Gebot.

Das achte Gebot: Du follft nit falfche Zeugnuß geben. Wann bu ben Eischlern ins handwert greifest, und beinen Rachten ba und bort verlambst, bann vort fon im Kalender steht: heut ift gut haar abschneiben, so finde man boch nit, bag es gut fepe, die Eprasschneiben, so ift bann fcon wiber bief Gebot.

Das neunte Gebot: du follft nit begehren beines Rachften Weib. Wann du im Spital liegst mit den alten aber nicht kalten Richtern ju Babylon, und in fremden Rucheln schmarogen willft, so ift es schon wiber bieß! Gebot.

Das zehnte Gebote: Du souff nie begehren beines Bachften Saus oder Acter 2c. Wann du den accipiter im Wappen fuhrft und also auf fremdem Wasen thuft grasen, so ift es schon wider dies Gebot.

Wider waches Gebot ift es bann, wann man bie Gott gewelbte Briefter entunebret? nit wiber bas

erbute, nit wider bas neunte, nit wiber bas achte, nit wider bas ficbente, nit wider bas fechete, nit wiber bas funfte, nit wider bas vierte, nit mider bas brifte, nit wider bas anderte, wohl aber mider bas erfte. bann, indem bir forberift geboten mirb, bu follft an Einen Gott glauben, und benfelben verehren, fo wird sugleich dir auch befoblen, bu follft ben Briefter ehren. ber ba anftatt Gottes ift. Berebrt man fo ftart bas Grab, in welchem der todte Leichnam Chriffi 3 Sae gelegen, verebrt man in Rom die Rrippe, worin ber menaeborne Beitand gelegen, verehrt man in ber gam ten Belt bas Rrent, worauf ber Geliemacher geftob ben ift, wie viel mehr foll man verehren den Beieften. welcher taalich mit Refu Chrifts umgebet, benfelben aurubrt, benfelben genießt, benfelben anfopfert, benfel. ben and anderen barreicht und frendirt. Es ift fo gar mit ju verwundern, daß ber b. und feranbifche: Rnamialus melagt bat, daß, mann ibm ein Deiliare wam Dimmel und ein Priefter jugleich begegnen, fo wollt er anfangs bem Priefter die Sand tuffen, mit nachmals erft bem Deiligen eine Revereng machen. Es ift fich fo gar nit ju vermundern, daß bie felige Marta Degniacenfis fogar die Sufftapfen ber Briefter Inft and verebret bat. Es ift gar nicht in vermunders, daß zwei Engel bem b. Laufanenfifchen Bifchof Benfe facto bei ber b. Des gebient baben, und ju ber Bandlung feine fowache Arm berberfeite in die Dabe gebebt und fauft wieder niedergelaffen.

Daß ein Engel dem h. Eborgeenufichen Bifchof Demaldo jum Altar gehient, und ihm wie ein Enab wieiffeinet. Daß ein Engel dem Vetre Morenes de

nachmals romischer Babst und Coleftinus genennt morben, das Des Gewand und gehörige Paramenten gebracht bat. Daß ein Engel dem bituricenfischen Bischof Aftrofigilo jum Sandwaschen das Wasser hat aufgossen; es ift alles dieß so start nit zu verwundern, indem Gott selbft die Priefter in großen Shren gehalten.

Im alten Teftament bat ber allmachtige Gott befsblen, bag man einen jeden, ber ba ichabia an ber Saut worden, foll jum Briefter fubren, bamit berfelbe Dieruber fein Urthl und Meinung lege, ob es ein Ausfas fene ober nit, wann es fich aber ungefabr juge tragen, daß der Uriefter einen Rebler begangen, und pprachen, es feve fein Ausfas, ba es boch unterbeffen in affer Babrbeit einer gemefen, damit bann biefer feinen Rredit bei bem Bolle nit verliere, und etwann einer oder ber andere aant unverschamt rebe: ben Wfaif bat gelogen wie ein auberer se., ber Bfaff vem ficht nichts, man foll ibm anfatt bes Beben bie Bahn geigen te.; alfo bat Gott allemai in beraleichen Begen beubeiten burd ein augenfdeinlich Bundermert folden Ausfan gereiniget, Damit nur ber Briefter, fo bajumal abel geurthiet, nit ju Schanden merbe, fondern in vorigent Refpett und Ebr verbleibe.

Der Deilaud Jesus, als ein sanfemuthigistes Lamml, bat sich in seinem gangen bittern und fast unmenschichen Leiden niemalen beklagt, als dagumal, wie er von dem frechen und gottlofen Malcho einen harten Backenstreich empfangen; die zusammengerottete Judem und hebraische Lattergefind haben ihn im Garten gefangen und hart gebunden; a ihr Schelmen habt enev Lebtag kein so edelischens Blumen, Bischele burden,

als dieser Nazarenus, id est, floridus. Mein Befus aber beflagt fich bieruber nit. Gie baben ibn mit Geißlen und Ruthen tyrannifch gerfleifcht und ger-Schlagen; o ibr Dieb babt euer Lebtag fein fo ebles Traid ausgebroschen, als dieses, Frumentum Electorum! Mein Jefus aber beflagt fich aber biefes Alles nit. Gie baben ibm eine bornerne Rron in fein beiligiftes Saupt gebruckt. D ibr Morber babt ener Lebtag feine fo icone Rofen an den Dornern gefunden, als bicfe! mein Beiland aber beflagt fic Deffenthalben nicht. Gie haben ihm einen barten Rreugbaum auf bie Uchfeln gelaben. D ihr Bosmicht babt euer Lebtag fein bofere X. burch einen Schuld. Brief gemacht, ale diefes! mein Erlofer aber beflagt fic nit. Gie baben ihm feine Rleider ausgezugen. nadend und blog vorgestellt. D ihr Benferegefind. babt ener Lebtag die Babrheit alfo blog nit bei euch gehabt, als dießmal! Ego sum veritas, und mein autigifier Gott und herr beflagt fich beffen nit. Gie baben ibm die garteffen Sande durchbobrt, und alfo an den Rreutbaum genaglet. D ihr berruchten Gefellen, ihr habt euer Lebtag das Glud nit alfo an Magel gehanat, wie diegmal. Und gleichwohl mein fanftmutbiafter Refus beflagt fich berentbalben nit, ja in feinem gangen fcmergbaften Leiden bat er fich niemalen beflagt, als allein dajumalen, wie biefer gewife fenlose Maldus ibm einen Backenftreich verfett, bajumal bat Jejus fich beflagt, und gefragt: Warum folagft mich? Es ift aber allhier ju wiffen, bag ber gebulbigifte Jefus, nit fo bart empfunden den Badenftreich, als die ibm angetbane falfche Beinchtigung.

anmalen biefer verruchte Raup und Gaffenichlenkel bem allerunschuldigften Jefu vorgeworfen, als gebe et bem Sobenpriefter feinen Refveft und thue beffen Murde und hoben Stand nit verebren; sic respondes Pontifici? Derentwegen bat der Berr gefragt und jugleich auch begehrt, man foll es ihm beweifen, mie und mann Er wider die Ehr und Refpeft bes Sobenvriefters gehandlet babe. Daß man ibn einen Berführer bes Bolfs genennt, einen Teufelefunftlet gebeißen, einen Bollfaufer ausgeschrien, einen falfchen Propheten titulirt, fur einen Gotteslafterer gehalten zc.. bas bat er alles gelitten. Aber bag man ibn einen Berachter und Entunebrer bes Briefterthums foll bal ten, bas wollt er nit leiden, maffen er die gange Beit, ba er auf Erden gemandlet, je und allemal bestens fich befliffen, die Prieftericaft ju verebren.

Es verwundert manchen, warum doch die busende Maria Magdalena die Alabasterbuchse, worin die kost bare Salbe, habe mit allem Fleiß gebrochen: fracto alabastro, es war Magdalena dazumal wohl eine schlechte Wirthin, man hatt ja dasselbe Seschirr nacht mals zu etwas anders können gebrauchen, fracto alabastro. Magdalena hat hierinfalls ganz bescheid und weislich gehandlet, dann sie gedacht, daß es sich nicht wohl schiefe, daß man eine Sache, die zur Ehr und Dienst Gottes gewidmet, soll anderwärts hin brauchen. Werkt es wohl, ihr Gott gewidmete Priester, legt euere eigne Hohheit auf die Waag, betrachtet euere sast göttliche Würde, und laßt euch bei Herrschaften und Orten, wo ihr euch aushaltet, nit zu anderen Sachen brauchen, als allein zu dem Dienst Sottes.

F .

Pfni, wie ungereimt fiehet es, wann man euch zu allen Sansbienften und gar balb zu ber Stuben aus. tehren brauchet, indem doch ener Stand auch die Barbe und Sobbeit der gefronten Saupter überfieigt und übergipfelt.

Allbier fann ich nit umgeben, dasjenige beim: tragen, mas fich Unno 1570 in Stalien bat angetra: gen; bafelbft bat eine vornehme abeliche Dama bem Berrn Ufarrer, als der die Seelforg auf ihrer Berre icaft gebabt, burch einen Latei laffen andeuten, bas er mit ber b. Def foll marten, bis fie in die Rirche fomme; weil es aber eine lange, eine breite, eine arofe, eine bide, eine feine Beit braucht, bis fic bie Beiber maiden, pugen, gieren, fraufen, flechten, binben, malen, ftreichen, fcmucken te., alfo ift bas gemeine Bolf bieruber ungeduldig worden, jumalen es fcon bereits um Mittagszeit mar, und etliche pon weiten dabin tommen, und den herrn Pfarrer fo meif angetrieben, daß er ben gemobnlichen Gottesbienft ges balten. Wie nun bernach diefe Dama mit aller Drack in die Rirche gefahren, da haben ihr die Leut ander beut, wie daß fie fich weiter nit barf bemuben, bann ber Gottebienft fen icon porbei; uneracht dief bat fie babin geeilt, und allda mit vielen Ochmachworten ben auten Briefter nicht allein ichmablich traffirt, fonbern auch, v Beibergift, auch ben Tenfel übertrifft! ihm durch eine gottlofe Sand einen barten Backenfirtich verfett, und alfo wieder nach Saus gefehrt. Aber Gottes Straf ift feineswegs ausgeblieben, dann weil fie dagu. mal groß Leibs mar, bat fie etlich Zeit bernach eine Lochter geboren ohne rechte Sand, welche hachgebends

erwachsen, auch mit einem vornehmen Edelmann ver, beirath worden, jedoch alleweil ohne rechte Sand; hat recht gestehen; daß Gott recht gestraft ihre Mutter, weilen fie dem Briefter so unrecht gethan.

Es führt aber diefer und diefe Beifilichen einen folechten Bandel, er lebt, daß einem mocht grausen, Presbyter foll fonst so viel beigen, als praebens Iter. bas ift ein Beameifer. Ja mobl Beameifer. Sacerdos beifit so viel, als Sacra Dos, ein beilis aes Grab, ja mobl beilig. Ein Geiftlicher beift fo viel, ale ein purer Beift ohne Leib, ja mobl ohne Diefen findt man ofter beim Bier, ale beim Brevier, ofter beim Plempel, als beim Tempel, ofter beim Tangel, als auf ber Rangel, ofter beim Realen, als beim Reglen, er gebt mehr auf das Schmer, als auf die Rinderlebr, er acht mehr die Schaferei, als Die Safriftet, er findt fich ofter beim Duffigagna, als beim Rreuggang, er ift lieber ein Bettbruder, als ein Betbruder, er bat licher die Heras, ale die Horas, ibm fennd werther die Broden, als die Gloden, man findt ibn ofter beim Labeten, als beim Domina labia, etc. Und ein folder dunkt noch aue Sag ein feine Lefgen in das Blut des mabren gamme Gottes, feine Beih ausgenommen, er ift nit einen Saller merth, und wie soll ich diesen Pfaffen verehren? come? wie?

Das Wort Efel heißt jurud lefe, lefe mein Schmaler, was dem Efel am Palmtag für eine Ehr widerfahren, wie unfer liebster Heiland mit manniglichem Frohlocken nach Jerusalem eingeritten, da hat ihn das Volk sehr herrlich empfangen; unter anderen haben die hebraer ihre eigenen Aleider ausgezosen.

und auf die bloge Erde gebreit, damit ber Efel bard. ber gebe; biefe Ebr gefcah nit bem Efel, fonbern bemienigen, fo barauf gefeffen, alfo foll man in all: meg einen gottgeweihten Briefter verehren, nit weil er biefer und Diefer Denich ift, und etwann wie ein Bieb lebt, fonbern weil er fast eine gottliche Burbe traat. Bott ber Mumachtige ift bem Dofi in einem Dornbuich ericbienen, ein wunderliches Ding ift Diefes, bag er ibm nicht einen andern Baum oder Geftrant er. wable; warum nit einen Ceberbaum, ift er boch ber allerbochfte? warum nicht einen Gichbaum, ift er boch ber ftarfefte? warum nicht einen Balmbaum, ift er boch ber allerficareichefte? warum nicht einen Delbaum. ift er boch ber allerbarmberzigifte? warum gleich einen Dornbufch? und mit bem Dofi aus diefer Dornbede. wo Attern und Schlangen fich verfchliefen, eine giem. liche Beil geredt? Bor bu mein Schmaber, es if bir in einem Unterricht geweft, bag du folleft auch mit aller Ebrerbietsamfeit ben Briefter auf der Ransel und im Beichtftuhl boren, und gedenten, wann er icon ein wilder Dornbufch, voller gafter und Unter genden, bag gleichwohl Gott aus ihm rede. fragft bu barnach, fo bu von einer Sand ein Gelb befommft, biefelbe fen icon ober fragig, mas achteft bu, wann bir ein Debifus ober Urit eine gute De. bigin gibt, er fen gleich frumm oder einaugig, bem Samfon bat ber Trunt hauptfachlich gefdmedt, ob icon folden ibm ein Efelstinnback gefvendiret bat.

Der Elias ift gespeift worden von einem Rabe welcher ein nichtsnutiger, garstiger, verftoblener Genvogel, der fromme Mann bat gleichwohl den P

viant mit Dant angenommen. Die Zimmerleut, fo: bei ber Arch Doe gearbeit haben, fennt fchlimme Schelmer geweft, wie fie bann bajumal nit anderft gemachfen, ber aute Batriarch bat bannoch bero Urbeit fur genehm gehalten. Der Samfon bat die Binger geschlecht nach bem Sonigfladen, und es weiter nicht geacht, bag foldes in bem Rachen eines tobten Mas, benanntlich eines todten Lowens, gefunden wor-Alfo mußt bu bas b. Priefterthum berentwegen . nit verachten, um willen diefer ober jener einen argen gerlichen Wandel fubrt, fondern gedent, daß feine Lebr und beiligifte Saframente, welche er bir nach drift lichem Gebrauch mittheilet, gleichwohl boch und himmlifch ju ichagen fennt. Saul ift ein blutgieriger Iprann geweft, ein rachgieriger Ronig geweff, ein geld: gieriger Monarch geweft, ein ehrgieriger Gefell geweft, granfam, graulich, grob, greinerifch, grimmig, granbig, grollerisch gemeft; Die Gerechten bat er beneibt, die Beneidten bat er verfolgt, die Berfolgten bat er unterdruckt, die Unterdruckten bat er aus dem Beg geraumt, er bat wider Gott, wider Gottes Gebot, wider Gottes Gebieter, wider Gottes Lehr, mider Gottes Lehrer, wider das Gefat, mider Gottes Ga fengeber, mider Gottes Bolf, mider Gottes Prophe: ten gehandlet, und bannoch bat ibn ber David allieit. verehrt und venerirt, nit weil er fchlimm gewesen, fon: bern meil er gesalbt gemesen, habebat sanctitatem non vitae, sed unctionis.

Es ift icon eine alte Geschicht, daß die fiolie Jezabell von den hunden gefreffen worden, um weil fie die Priefter Gottes verfolgt.: Es ift icon vielmal

nebort worben, bag amei und viergia Rnaben bon ben Baren fennd gerriffen morden, weil fie ben Mann Got tes Elifaum nur ausgelacht und einen Rabtfopf geneunt baben. Das weiß ein jeder, bag die Afraeliter won feurigen Schlangen fennb gebiffen morben, inbem' fe wider Gott und feinen Briefter Mofes gemurrt baben. Das ift bereits icon gemlich befannt, bag Benriens ber achte, Ronig in England, gang verzweifelt geforben, weil er die Geiftlichen und Priefter Gottes verfolget, maffen feine letten halb tobten Bort feine andern gewesen, als diese: O Monachi, Monachi, . Geiftliche, Seiftliche! Aber Dieg wirft bu etwann noch nit oft gebort baben, mas fich vor 10 Sabren ungefahr in einer vornehmen Stadt jugetragen, alle eine Berfon nit aar geringen Standes tobtlich erfrantta es war aber diefe Berfon ein abgefagter Seind aller Geifiliden, weil dann folder urplogliche Buftanb ben nabenden Cod vorgefindt, alfo hat man gang fcblennig um einen Beichtvater geschieft, welcher bann um verzüglich babin geeilt; unterbeffen ift ber rechte Die ner in die Apotheck geloffen, ber Teufel aber feint Geftalt an fich genommen, und die zwei guten Batres ju bem verstandnen Ort geführt; folder Ort mar von dem Rlofter nit eine balbe viertel Stund entlenen, und gleichwohl fennd die Batres um 6 Uhr Radmittag ausgangen, und erft um 11 Uhr in ber Racht bafelbft angelangt, gang unmiffend, daß fie fo viel Beit angewendt. Cobald fie nun ju ber Behaufung befag. ter Berfon fommen fennd, ift ber Diener verfchwunden, die Zeitung aber mar, bag die Berfon vor einer Biertelfund Tods verbilden; ob folder biefem Brie

sterfeind von Gott sey jur sondern Straf verhängt worden, laß ich es dem verständigen Leser über, und ermahne ihn, daß ein Priester und Geistlicher nit weiniger privilegirt sey, als jeues Wildstuck des Raisers, auf dessen Hals Band stund: "Caesaris sum, noli me tangere."

D Schelm Jubas, was thuff? fürchtest baun nicht, daß der Erdboden bich lebendig verschlücke? forgst bann nit, daß dich taufend Donnerkeul in den Abgrund erschlagen? wie kannst du so ked fepu, und diese göttliche Speis genießen mit einem unreinen Herzen?

D Abams Kinder! o driftliche Seel! und forderift ihr gottgeweihten Priefter! ich bitte euch um Jesu Ehrifti willen, um seiner funf purpursarben Bunden willen, um eurer eigenen Seelen Seligkeit willen, tretet, doch nit in die Fußstapfen des verruchten Juda, gebt acht, daß euch diese gottliche Speis per anagramma ober Buchstabenwechsel nit eine todtliche Speis werde.

Es hat der allmächtige Gott an dem Fall des Abams ein solches Mißfallen gehabt, daß er sogar berentwegen der Erde einen harten Berweis und Silggeben, Maledicta terra, und dieselbe vermaledeiet, aber ich kann die Erd nit anderst als loben und beweis

beien, in Erwägung, daß dieselbe so cortes und baf. lich ift geweft bei bem Tob Ebrifti, bann, fobalb ber Deiland Refus mit großem Gefdrei feinen Gelft auf. geben, bat die Erd gleich etliche Graber eroffnet, alfo baf bie Beiden und Ruden bagumal mit Ungen gefe. ben, wie die von Marmel und Alabafter Foftbar geichloffenen Graber von freien Studen, obne einige Dandanbebung fich aufgeschloffen, und die tobten Ror. per bafelbft offentlich gefeben worden, bann es mar Die Erd fo fect, daß fie fich unterftanden, weil fie unnmehr burd bas Blut Refu geweicht morben, und bem tobten Leichnam Ebrifti ein Grab offeriret. weif er fein cianes batte, ja er foll ibm eine ausfnchen aus etlichen nach feinem Boblgefallen, Monumente anerta sunt. Und fennd diefe Begrabnuffe und Reis nerne Rrufte alfo offen geblieben von dem Freitag an bis auf den Sonntag. Es wollt aber der gebenedeite Beiland fein Grab aus diefen ermablen, weil es ibm nit wenig barob grauft, indem ftinfende Rorper barine nen gelegen; fondern er bat wollen gelegt werben in ein nagelneues Grab, fo ba aus einem Felfen ausgebauen, worinnen noch Diemand gelegen; er if ber iconfte unter den Menichenfindern, deffentwegen begebrt er auch einen fconen Ort, er ift bas mabre Lamm Gottes, berenthalben will er in feinen Saustall, er ift der mabre Baum des Lebens, beffenthale ben will er in dem Daradeis fteben, er ift bie mabre Sonn ber Gerechtigfeit, darum will er in einem Sim. mel fenn, er ift das mabre Manna ober himmelbrod, dabero will er in einem verguldten Raften ober Urche des Bunds fenn, er ift die mabre foftbare Perl, fo

bann er will in Gold eingefaßt fenn; giebe vorbero Die fotbigen Soub aus, Dofes, wann bu willft gu bem Dernbuid bingu treten, worinnen Gott verbori gen, feie bich fort, ichlagte den Schlengel die Stie. gen bingb, weil er fein bochzeitliches Rleid an bat, will er bei biefer Mablgeit ericheinen, fo giebe et gleichwohl fauber auf, bas Saus mohl fauber ausge. febrt, ebe man biefen meifen Brofchen darinnen findt, baß man die Erd mit Rleibern recht bebect, auf baß nichts Rothiges gefeben werde; mann diefer Sefus ein. reitet, fpei porbero bie Schlang das Bift aus, che und bepor fie aus diefem Brunnen frinft, ein Cherubin muß fenn, der diefes Reuer will foften, in Gum. ma, rein, beilig und unbemailigt muß fenn derjenige, Der diefe gottliche Speis will nehmen, fonft ift mit thm diefe Speis ein Spieg.

Der verlorne Sohn in dem Evangelio ift wohl ein liederlicher Bogel gewest, wie er geheißen hat, das weiß man nit, vielleicht Damascenus, weil er bep den Damasen sich meistens eingefunden; woher er gewest ist, das ist unbekannt, vielleicht aus Schottland, indem er ziemlich schottenauerisch gelebt hat, vivendo luxuriose, was Stands er gewest, ist allbereit nit bewußt, wohl aber zu glauben, daß er ein Edelmann gewest sepe, weil er in die Länder gereist; er war immerzu wie der Himmel, das ist, stern voll; er war stets wie der ungelöschte Ralch, den die Zeichte erhisten thut; er war alleweil wie eine abgebrokte Blum, die ohne Krägl verwellen will; ein nichtsnußiger Mensch ist er gewest; holla, das ist gesehlt, er ist viel uns gewest, aber nur den Wirthen, wie leichtseriger Mensch

ift er gemeft; bolla, das ift nit recht geredt, er ift ein ichmarer geweft, aber nur ein Gunber, ein Ber: fcmenber ift er geweft; bolla, bas trifft mit ju, er ift giparfam geweft, aber nur in Eugenden. Rachbem Diefes faubere Beltfind meiftens von Sunger angetrie. ben, wieder nach Saus fommen, und dem lieben al: ten Bater unter die Augen, ba mar fein erftes Abfe. feben, Umfeben, wie er mocht etwas ju effen feben, fame pereo, aber amach du Lumpenframer, folifi bu mit einem fo liederlichen Aufzug au ber Safet ac. ben? En nur bas nit, afdwind ichafft ber Berr Bater, baß man bas befte Rleid berben bringt, feite bie Regen und bas halb verfaulte Bemet auf den Dif binaus, Schub und Strumpf ber, alles neu, Demet und Tabl ber, alles fauber, Rock und Rleid ber, M. les bas befte, und noch barju einen guldenen Ring an ben Ringer. Wie nun der edle Junter alfo fauber und gallant aufgeputt mar, da ift ihm erft erlaubt worden ju ber Safel, und ju diefem fofilich angeftell ten Vanquet an geben.

Affuerus mit feiner Mableit kann fich verbergen. Bitellius mit feinen Schlecker. Biglen kann fich verkeichen, Albinus kann mit feinen Speifen zu Saus bleiben, Deliogabalus mit feinem Panquet kann fillschweigen, dann alle diese und andere mußten weichen der koftbaren Tafel, worauf geset wird unter ber Gestalt des Brods und Beins, der wahre Leib Jest Christisaber nur nit zu dieser Tafel mit einem schandlichen Aufzug, ihr christlichen Gaft! nur nit mit einem besen und unreinen Gewiffen, es muß der Mensch vorbero gleich sam gang himmlisch son, denn auch das Manna bei

den Jeraelitern nur auf das himmelsthau gefallen ift, es muß der Mensch vorhero gang rein seyn, denn auch Abraham den Englen die Füß gewaschen, ehe und bevor er sie zur Tafel berufen. Es muß der Mensch vorhero gang sauber seyn, dann sich Aaron und seine Sohn gewaschen, ehe sie zu dem Altar gangen. Elias begehrt von der Wittib ein Brod, aber vorhero ein Wasser, das ist recht. Die Brüder des Joseph in Egypten segen sich zu der Tafel, aber waschen sich vorhero bei dem Brunn, das ist recht. Betrus eilt zu Ehristo dem Herrn auf dem Gestad, aber begibt sich vorhero in das Meer, das ist recht. Dann rein, sauber, unbesteckt, heilig, englisch und himmlisch muß der seyn, so diese göttliche Speis will gennießen, sonst ist ihm diese Speis ein Spieß.

Rit weit von ber großen Reichsstadt Roln ift ein Ort, mit Ramen Belle, wofelbft einem Bricfter mas Bunberliches begeanct: Dann als biefer auf eine -Beit bie b. Def wollte lefen, und nach dem Evange. lio bereits die Softien auf das Rorporal gelegt, fo ift folde bon freien Studen binmeg gesprungen, der gute Brieffer glaubte, als feve bieg ungefahr gefchehen, babero die Softie wieder an das vorige Ort gelegt, fo aber mehrmalen, burch eigene Bewegung, noch weiter auf dem Altar gesprungen, und da er fie bas britte Dal auf bas Rorporal gebracht, alsbann ift fie gar von dem Altar auf bie. Erd binab geschnellt, worauf ber Priefter ben Rnaben, fo bajumalen jum Altar biente, anbefohlen, er folle befagte Doftien aufbehalten und eine andere berbei bringen, welche ber Briefter -uadmals sone einige Berbinderung gebraucht, und

alfo bas beilige Opfer vollbracht, gedachte miberfvenflige Doffien aber, weil er geargwohnt, als mußte hierin ein Gebeimniß verborgen fenn, bat er nach Roln gu etlichen gelehrten Beifilichen getragen, und ibnen bie feltsame Begebenheit gan; umftandlich ergablt, wel de bann fich nit wenig uber dieg verwundert, die Ur. fach aber beffen nicht erfinden tonnen, bis endlich einer ans ibnen folde Softien gegen bem Licht gehalten und bald vermertt, bag ein Mackel inmibr, und wie man fie nachmale erbrochen, bat man gefeben, baf aus Unachtfamteit eine fleine Bange ober flinfenbes Raferl barein gebacken worden; woraus alle gar leicht tonnten abnehmen, daß berentwegen durch ein Bunder. werk biefe Softie brei unterschiedliche Dal von bem' Rorporal binmeg gesprungen, weil Gott ale ein Brung und Urfprung aller Reinigfeit nit wollte fenn, mo ba ein ffintendes Raferl oder Burmel ift; aus welchem eine leichte Schlufred ju machen ift, bag Gott viel weniger einkehren will bei einem Menfchen, wo niches als Geffant und Unflath ber Cunden ift; bag biefer Beiland ber Belt, beffen Rleibung auf bem Berg, Thabor wie ber Schnee mar, nit logiren will an einem Drt, mo alles Roth und gafter ift; bag biefer attericonfic Menfchen, Sohn nur figen wolle ben bem flaren Brunn Samaria, und nicht ben einer truben Deft. laden; bag biefe fcneemeiße gottliche Dun; nur will ge: funden merben in bem Maul bes Rifche, melden Betrus aus bem Baffer und nicht aus bem Roth gezogen; bann biefer allerhelligifte Leib nur will eingewicklet: werden in eine foneemeiffe und faubere Leinmath, die Joseph von Arimatbaa auf ben Ralvari . Berg gebrachts ja biefer

Gott, und einige Gott, und unfer Gott, und mahrer Gott, und schönfter Gott, gegen den alle andere Schön, beiten eine Ungefialt, gegen den die Sonn eine Finfterung, gegen dem das Gold ein Bley, gegen den der Schnee ein Kien-Ruß; diefer allmächtige emige Gott will nit anderst liegen, als in einem saubern, und schön glauzenden, und rein, und unbesteckten Berzen. Dat er doch auch dieses allerhöchste Abendmahl anfangs nit eingestellt und celebrirt in einem finstern Winkel, schwarzen Rauchstuben, oder schlechten Bauern, butten, sondern in einem großen, hoben, schön gepflasserten Saal, Caenaculum grande.

Doe wollt doch feben, ob der große Gundfiuf noch bie Waffersucht, oder Schwindlucht babe, ju dem Ende bat er einen Raben ausgelaffen, bamit er bie Avisa und Radricht bringe, wie die Sach bestellt fene. Der ichwarge Dieb bat bas Beimgeben vergeffen, bas war bas Deo gratias, um weil ibn ber fromme Datriard fo lange Beit gefuttert, und bem Leben erbal ten. Ueberdich fchickt ber Doe eine weiffe Saube aus, des ganglichen Bertrauens, diese werde es candide berichten, wie es mit der Gundfinth eine Beschaffen. beit babe, als aber diefelbe nit fand, mo ihr Sug ruben fonnte, fam fie wieder jurud in Die Arche. Dit Erlaubnuß Doe, daß ich ein Wort reden barf, bat der Rab, diefer Galgenvogel ein Ort gefunden, mo er bat fteben ober figen tonnen, warum nit auch die Taube? Allhier ift die Antwort, daß unter diefen imenen ein großer Unterfchied feve; ber Rab, biefer garftige Luderfact bat fic auf die Mas und tobten Rorper gefest, fo da ober dem Baffer gefchwummen,

aber bie foneemeiße Saube, weil fonft fein anbered Ort war, bat fich auf die ftinfende Duffti nit mollen feben. Bfui! 'nur das nit, fondern lieber wieber in die Urche. Eben ift alfo beschaffen unfer Deiland Reins unter der Gestalt des Brods in dem allerbeili. giften Altar. Geheimnuß, in diefem murdigiften Gafra. ment; er will nit fenn an einem wilden und übelrie. denden Ort, er will nit wohnen in einem Menfchen wo aller Buft und Unflath der Gunden ift, er mill nit, er will nit. Das hat gefeben der Raifer Carp. lus, bann wie feine Solbaten alle ju Diefem bochften Abendmabl gangen, fo bat er mahrgenommen, bag in ber beiligiffen Softie ein fleines holdscliges Rind eti. den mit vielem Liebfofen und freundlichiften Beban den fich freiwillig ju genießen, anerboten, bei etlichen aber mit Sand und Rugen Widerftand gethan, und fein beiligiftes Ungeficht abgewendt; er will nit, erwill nit. 3m Lugernerthal bat einer aus Schambaf. tigfeit eine gemiffe Todfund verschwiegen, und alfo mit unreinem Gemiffen bas bochfte Gut empfangen, er bat aber nit andere vermeint, ale fchlucke er einen großen fchweren Brocken Blei hinunter, der ihm auch batte das Berg abgedruckt, mofern er fich nit hatte befehrt, und eine vollfommene Beicht abgelege; er will nit, er will nie. Dann in benr Rlofter St. Francisci ju Cata hat fich allda ein gettlofer Bucherer in Gt. Antoni Rapelle laffen begraben, worauf gleich bie erfte Racht amei erichreckliche Manner bem Gafriftan befohlen, er foll einen Relch nehmen, wie auch einen Chorrock und Stola mit fich in bie Rirche ju bem Grab bes befag. ten Buderere befügen, allen fie augenblicflich ban

Rorper ausgegraben, dem Bater anbefoblen, den Relch an bem Maul au balten, und wie einer aus diefen vermasterten Teufeln bem Rorper einen farten Stoß an bas Gnacf geben, ift die beiligifte Softje aus bem Maul in ben Relch gesprungen, den Leib aber biefe imei hollischen Geifter burch die Mauer hinmeg gefuhrt, welches Loch noch auf heutigen Tag gefeben wird; er will nit, er will nit. Dann in Achia Dicent hat eines frommen Rriegs Dffigiers Weib, Ramens . Caffandra, ibr Leben mit ichandlichem Chebruch jugebracht, und ju Bermantlung ihrer gafter ofters zur beiligen Rommunion getreten, allemal aber bas bochfte Gut mit bem Tuchel wieder ans dem Mund gegogen; wie fie nun todtlich erfrauft, auch ohne Befanntnuß diefer Gottlofiafcit bas beiligifte Altargebeim. nuß ju einer Weggehrung genommen, und alfo ihre verdammte Geel aufgeben, bat man fie gar ehrlich in die Rirch St. Maria Majoris dafelbft jur Erde bestattet, bes andern Tags aber fie ber Mesner wieder mit balbem Leib außer des Grabs gefunden, dabero felbige wieder in Die Grube geworfen, und mit einem großen Stein jugededt; als nun ber Defner, ber Glodiner, auch das brittemal dieß Speftafel erfeben, murde er hieruber ungeduldig, und gab ihr mit dem Buß einen giemlichen Stoß auf die Achfel, worvon alfobald die allerheiligifte Softie ihr aus dem Mund gesprungen, welche ein Briefter mit bochter Chrerbiet: samteit aufgehebt; der verdammte Rorver aber nach Berdiensten auf das Reld und Schinderplas geschleppt worden. Er will nit, er will nit mobnen bei einemunfauberen Gemiffen, in einem fundigen Bergen, in einem lafterhaften Denfchen, er will nit.

Der prachtige Gining ju Berufalem beftund nit. wie bei ben alten Romern ber Brauch mar, in 26. wen und Tiger : Thieren, fondern in einem fanftmutbi. gen Efel, nit in vornehmen und fofibaren Savecereien. fondern in der Aufbreitung der Juden Rock, nicht nach dem berrlichen Rapitolium; fondern nach bem Semvel Salomonis, nit mit vielen Ravalieren und Adel, fondern mit gemeinem Bolf, und mas bas make rerift war, wollt ber Beiland Sefus in biefem Einzue begleit fevn mit bebraifden Rnaben, binter feiner, por feiner, neben feiner, um feiner, nichts als fleine Runben, mit Balmameigen in den Banden, mit, beller Stimm ichreiend: Benedictus etc. Die Rinden fennd unichuldig, barum werden fie genennt Pueri. welches fo viel als puri, und beift Bue fo viel als pur, biefe, bicfe mußten ibn begleiten. Derfe moll mein Chrift, wann bu willft, bag Jefus in Geffalt des Brode bei bir eintrete, fo ift vonnothen, bag de lenthalben um ibn berum nichts als puritas, 🕍 Reiniafeit fev und die Unichuld, bas Bolf Miracl foll bas gewohnliche Ofterlamm effen, ja, aber es foll vorhero durch den Blug Jordan paffiren und fic ma-3hr Apostel follt mit Jefu bas Ofterlamm ichen. effen, ja, aber an demfelben Ort, mo euch einer wird mit dem Bafferfrug begegnen; dir ift, o unermefliche Gnab! mann es moglich mar, fo thaten auch beffent. balben die Engel bich benedeien, dir if aus uberichmanglicher Lieb erlaubt, daß du felbft und tonnek das mabre Lamm Gottes, fo binmeg nimmt bie Gan-

ben der Welte genießen; aber mafche vorbero wohl bas Gemiffen, reinige mohl bas Berg, gebente, mas jener tapfere Soldat gethan. Bu Capharnaum mar ein Sauptmann, mobl ein rechter Sauptmann, beffen Rnecht fdwerlich frant gelegen, alfo, daß an feinem Auftommen ganglich gezweifelt murde, mas thut ber liebe und fromme Rriegs . Offigier? er gebet in eigner Verson ju Christo dem herrn, fallt ibm ju Rufon, und bitt gang inftandig um die Gefundheit feines Rnechts, ber gutigifte Jejus, wie er bann faft auf eine jede Supplifation Fiat acidrieben, gibt auch ba feine andere Antwort, als ja, ja, ich will kommen. Sobald foldes ber Sauptmann gebort, bag Chriftus wolle ju ibm fommen, bat er alfobald boflich protestirt, mein Derr fprechend, bas ift nit vonnothen, es ift gar auviel fur mich, was willft bu dich in eigner Perfon fo viel bemuben, mein Berr, nur da geblieben, die Sach fann mit einem Wort gericht merben. Berr Saupt: mann, wie fo feltfam? herr Offizier, ibr gebt ftart irr, warum wollt ibr nit julaffen, bag Deffias, bie: \ fer verfprochene Beiland, in euer Saus fomm? ei, bas ift die großte Ehr zc., ich weiß, ich glaubs, ich fpurs, ich finde, ich balte, ich fchas, ich fiebe, ich fenns, daß die großte Ebr meinem Saus that miderfahren, fagt der herr hauptmann, aber ihr meine Leut wift nit, wie alles bei mir fo fauifch ift, von der Beit, daß diefer mein Rnecht erfrantt, und fonft der allerfleißigifte ift, ftebet alles uber und uber, ba liegt ein Strobfact, dort fleht eine Ditiche Bier, da ftinfts von Taback, dort liegen etliche Blatter von einer Trapulirfarte, da findt man andern Unflate, 6\*\*

bann es icon etliche Wochen nit ausgekehrt worden, und also ichieft es fich gar nicht, bag ber herr Jefus foll in ein so unaufgeraumtes haus kommen. Der Solbat verdient glies Lob.

Es schickt sich nit, daß der mahre Deitund der Welt unter der Sestalt des Brods, o vermessent Mensch! durch eine Kommunion in dich eingehe, worten noch liegt aller Unstath der Sand; es schielt sich nit, daß du, o frecher Gesell, mit einem stinkenden Athem sollst dem König aller Könige in der beitigen Kommunion ein Bust geben; es schiekt sich nicht daß du, o garstiger Böswicht! sollst mit deiner unstättigen Junge das Blut sussen aus der offenen Bunde Ebristin der h. Rommunion; thust du aber dieß, a unwardiger Kommunitant, so gedenk, daß dir diese getttiche Speis sey ein tödtlicher Spieß.

Dieses allerheiligiste Sakrament ist wie eine Diese aus welcher die Bienen das Honig saugen, die Rechtstäfer aber den Lod. Das Honig hat gesogen der h. Abt Aleydes, so oft dieser das höchste Sut empfangen, es ist ihm nit anderst vorkommen, als haete er ein großes Geschirr voll mit Honig ausgesten. Den Lod hat darvon bekommen jener, von dem der h. Epprianus schreibt, welcher unwürdiger Beif die ses gottliche Manna genossen, nachmals aber nichts anders empfunden, als das Maul voller Afde, welches ein ungezweiseltes Zeichen war des ewigen Feners, so ihm nicht ausgeblieben.

Dieses hochste Altar. Geheimnuß ift wie Die Arche bes Bunds, welche in bem Saus Obebedom lauter Glud und Seaen, bet ben Philifikern aber lauter Strick und Degen verursachet. Glud und Segen hat hiervon empfangen der h. Splvanus, ein Discipul des h. Bernardi, welcher, so oft er kommunicirt, ein so glanzendes Gesicht davon getragen, wie die Sonn, und haben seine Rleider ausgesehen, wie der pure Schnee. Strick und Degen hat darvon getragen jener gewißsenlose Priester, von welchem Bollandus meldet, weil er ein unlauteres Leben geführt, also ist ihm das Blut Jesu in dem Relch in lauter zerlassnes Pech verwandelt worden.

Diese gottliche Speis ift wie bas Blut bes Abels, bann foldes ibm, dem Abel, den Simmel eroffnet, wiber ben Rain aber Rach geschrien. Alfo bat es auch ben Simmel eroffnet bem frommen Raifer Otto, weil folder vor feinem Tod, wegen des alljugroßen Magenweb, bas boofe Gut nit fonnte genießen, bat er wenigift begebrt, bag man ibm foldes boch wolle vor bas Bett tragen, bamit er es noch einmal fonnt verehren; als man ibm foldes nit geweigert, fiebe Wun: ber! da bat fich das Berg Ottonis eroffnet, und von freien Studen bem Priefter die b. Softien aus den Banden gesprungen, und in biefes eroffnete inbrunflige Ders fich verborgen. Es bat aber foldes Engelbrob Rach gefdrien wider ben magdeburgifchen Ergbifchof Ubonem, welcor unwardig das heiligfte Saframent einen Sag bor feinem Tob ju empfangen, aus Befehl des gottlichen Richters daffelbe wieder in einen Relch mußte auswerfen, und nachmals jur ewigen Straf ver. urtbeilet morben.

Es ift biefes bochfte Altar. Geheimnuß wie bie Sonn, welche ber Blum und allem Gemachs ein Anfe gang, bem Schnee aber ein Untergang. Ein Mul-

gang ift es gewest der seligen Catharina Bononiens, welche wegen vielen Rasteiungen und stetem Abbruch sebr bleich und mager im Angesicht gewesen, so oft sie aber kommunicirt, hat sie wie Milch und Blut eine Gestalt gehabt, und nicht anderst geschienen, als waren ihr die schönsten Rosen auf ihren holdsetigen Wangen. Ein Untergang aber ist gewest demjenigen, welcher mehrmal unwurdig zu dieser gottlichen Tasel gangen.

Es fcbicft fic bann gar nicht, ja es ift marberifch, tyrannifch, verrucht, vermeffen, verdaminlich vor bem Simmel, bor ber Erd, vor ben Engeln bor ben Menfchen, miber die Majeftat Gottes, miber bie Piefe Gottes, mider die Ebre Gottes, wider die Begenmart Bottes, ju lauter Schaben, ju lauter Berberben, an lauter- Unbeil, ju lauter Berbamnuß, weit araer als ber Bebraer ibr Reib, Sag, Bosheit, Berfolgung, Somath, Gobn, Schimpf, Qual, Bein und Lod, & fie Chrifto baben angethan, benn fie mußten nit, baf er Gottes Cobn mare, fonft batten fie ibn nit ge freugiget. Bann man diefes bochfte Gut unmarbig genießt, das heißt nachgefolgt dem gottlofen Juda Me earioth, bas beift Sefum in ben weißen Rleibern: Spotten, wie gefcheben ift ju Sof Pilati und Berebis, bas beift mit ben jubifchen Scherganten bas beiligifte Angeficht Refu verfpiben, bas beißt mit bem gottisfen Malcho bicfem gottlichen Ungeficht einen barten Bactenftreich verfegen, bas beißt den mabren beiland Jefum nit durch den Bach Cedron, fondern burch bie Rotbladen ichleppen, bas beißt den eingebornen Gobn Softes auf ein neues wiederum freugigen. Die Unebr, welche ber Ronig Ammon den bavibifden Mie gesandten angethan, als er sie so spottlich hat lassen entbloßen, ist nit so groß. Die Unehr, welche die Wichol ihrem königlichen Gemahl angethan, als sie ihn vom Fenster herab so höhnisch ansgespottelt, ist nit so groß. Die Unehr, welche die Philistäer dem gefangenen Samson angethan, als sie ihn wie ein Wieh tractirten, ist nit so groß. Die Unehr, welche der Rabuchodonosor dem Daniel erwiesen, als er ihn zu den köwen in die wilde Grube wersen lassen, ist nit so groß. Die Unehr, welche der Pharao dem unschuldigen Joseph erwiesen, wie er ihn samt andern in den sinstern Kerker wersen lassen, ist nit so groß, als die Unehr, welche der Mensch, dieser so schlecke Erdstog, dem Heiland und Seligmacher Jesu Christo anthut, wann er die h. Kommunion genießt.

D Effen vermeffen! Forcht ihr cuch nicht. daß nit alfobald alle Gefcopf in Sarnifc tommen, und ihrem. Schopfer die angethane, Schmach rechnen? Swiß ift es, wofern es die grundlofe Barmbergiafeit Bottes nicht verbutet, bag eine folde, nach ber unwartigen Rommunion, alfobald die Engel felbft in taufend Studen thaten gerreiffen. Rorcht ibr euch nicht, gottlese Priefter, bag euch ber gerechte gottliche Grimmen nit augenblidlich überfalle, mann ihr mit fundigen Sanden bas allerbeiligifte Gebeimnuß alfo tractiret, habt ihr bann nie gelefent ja gar oft; bag, wie Gottes Gobn geboren, ibn die gebenedente Dutter und Jungfrau Maria, nach taufend und taufend Buffel, in eine folechte Rrippe und Den gelegt habe, reclinavit eum in praesepio. Warum bat fie nit dam liebsten Joseph dieses goteliche Lind auf seine

1 Arm geben, es mare ja ein weit beffers Dre gewiff, als bas fpigige Sen? Aber vernehmt bie Antwert ven bem beiligen Joanne Chrysoftoms de Nat. Dom. bal fic Joseph nit getrauet habe, biefes gottliche Rind murabren, er fchagte fich gar ju unmurbig; und ein Priefter mit beflectten Sanden foll fich alle Sag getrauen, mit biefem umjugeben? Ermaget mobt, was im alten Teffament bem Leviten Dia widerfahren, weil er nur die Arche bes Bunds aus feiner Atten Meinung angerührt, hat ihn Gott alfobalb mit bem Deffen Urfach gibt Abulenfis, fo ich allein in Latein berbei fuge : Erat immundus gåben Tob gestraft. et tetigit Arcam, nam tradunt Hebraei, quod praecedenti nocte iste Oza cognovit axorem suam? was wird bann bemjenigen für eine Straf Mit Buchtigung ju gewarten feyn, Die in weit ublerm Stand Das Allerhochfte traffiren. Omnino audent . Agni immaculati sacras contingere carnes, et intingere in sanguine Salvatoris carnes nefarias, quibus paulo ante (proh dolor) carnes meretricias attrectarunt. Förcht ihr ench nicht, baß einmal basjenige begegne, mas ba wiere: fabre bem Eprannen, welcher Die beilige Ebreia bat laffen martern. Mis folder bie beiligifte Soffien, fo anger ber Schoof Diefer Beiligen gefallen, fomablic traftirt, ift alsobald bas Feuer aus diefem beiligiften Simmel. Brod heraus gefahren, und bat ben gottlofen Menfchen ju Staub und Afche verbrenut. Forcht ibr ench nie, baß Besus Christus unfer Seffand und Ge figmacher euch einmal ben Gentent ber ewigen Ber Dammung Aber euch fcreiben werde, wie ba gefdriebe

bat Dabft Theodorus, welcher bas beiligifte Blut Refu Christi aus bem Reld in ben Schreib:Beng geapffen, und nachmals bie Ercommunifation wider den Birr. bum Batriarden ju Constantinopel geschrieben. Sorcht ibr euch nit, daß euch einmal das gefchebe, mas einem Priefter in Deutschland geschehen, welcher eines gar fundbaften Wandels, und gleichwohl alle Tag das b. Mefopfer verricht, dem aber auf eine Beit die aller. beiligifte Softie, aus ben Sanden verschwunden, und wie er eine neue confecrirt, auch biefe, fo gar die britte ibm von unachtbaren Sanden binmeg geriffen worden, weil der gebenedeite Beiland nit mehr wollte in einer fo befleckten Wohnung einkebren. Rorcht ibr euch nit, daß diefes Manna ober himmelbrod alfo beschaffen fen, wie das Schaubrod im alten Teftament, Panis Facierum, welches zwei Gefichter batte, und von den Prieftern und Leviten gebacken worden. Eine Rigur und Borbildung des allerheiligiften Gaframente bes Altare, fo ebenfalle imei Gefichter, und zeiat bas Geficht der Barmberzigfeit biejenigen, bie es murdia genießen, bas Geficht aber bes Borns und Grimms biejenigen, fo es unmurbig empfangen.

Erschreckt euch dann nit, was jenem Novigen bei denen PP. Kapusinern in der neapolitanischen Proping begegnet, als dieser vorhero ein vornehmer Edelmann war, viel aber durch Uebermuth ermordt, end: lich sich bekehret, und bei besagten frommen Ordenstmännern ein Novigus und Elericus worden; so hat sich dies Wunder mit ihm ereignet, daß, wann er zu Altar gedient, alle Altar Tücher, so er berührt; sepnd blutig worden, wodurch Gott hat wollen andenten.

daß dieser nit würdig sen, die h. Sachen des Altare anzurühren, deffen Sand sich vorhero mit so viel Min. schenblut bemailigt; hat nun Gott einen solchen in die nem Priester nit wollen haben, deffen Leben vorfin sanderhaft, wie weniger will er leiden einen bet dem Altar, der in wirklichem Unstath lebt. Fürcht ihr ench nicht, daß einmal dasjenige über euch komme, welches da kommen ist über jene Donatissen, welche das höchste Gut den Sunden vorgeworfen, so wier ihren Schöpfer erkennt, und besagte Böswicht zeines serruchten Juda Kubstapsen treten!

Judas ber folimme Schelm, neben anbern Une

Alls der Derr Jesus das Ofter-Lamm nach bein Gefas Mosis mit seinen Aposilen genossen, auch diese swölfe ins gesammt zu Priestern geweiht, und das heiligifte Altar-Gehetmnuß und würdigiste Sakrament, bezuenntlich sein wahres Fleisch und Blut, unter der Gestalt des Brods und Weins eingestellt, hat er fich mit den Seinigen zum Sebet und Labgesang, nach Gestrauch der Debräer, begeben, maßen diese unch Sinnehmung des Ofter-Lamms sich wieder zur Lasel fetzen, und ein gewisses Dank-Lieb gesungen auf die Mosis

nnb Art, wie bermalen die Geiftlichen im Chor vflegen ju pfalliren, und folle diefer Gefang, fo der liebfte Beiland mit den neuen Brieftern andachtigft verbracht, bestanden fenn, nach Ausfag Dauli Bura, Baron. Rrancis. Lirini ic. Splveir. tom. 5 fol. 150 in 6 Malmen, beren Titul Alleluja, namlich: Laudate pueri Dominum: In exitu Israel: Dilexi quoniam exaudiet: Credidi: Landate Dominum omnes gentes: Consitemini Domino quoniam bonus. Und feund diefe der bundert und amblite, 13te, 14te, 15te, 16te und 17te. Dann weil in biefen Pfalmen begriffen fennt die banfigen Gnaben und Gutthaten, fo bas Bolf Sfrael von dem allmad. tigen Gott empfangen, alfo pflegten auch die Bebraer nach bem Ofterlamm folche ju fingen, und auf gleiche Beif bat fie auch dormeis gefungen mit ben Seinis aen ber Berr Jefus, und bajumal ift er, weil es Festum primae Classis war, Beboomadarius ac. weft, und ju allererft ben Pfalmum intonirt. Bur fel ben Zeit ift Judas der Schelm aus dem Chor geblie. ben. bann fobald er bas bochfte Gut mit verdamm. tem Gewiffen empfangen, und unmurdig fommunigirt, bat er fich alfobald aus dem Staub gemacht, exivit continuo etc., und also bei bem Gebet und Deo gratias nit geblieben, ja es ift gar vermuth. lich, bag er eine giemliche Zeit vorbers fich mehrma. len von bem Gebet, fo ber Berr Jefus mit feinen Dachfolgern ausgestellt, babe abgeschrauft, mit bem Bormand, als muffe er in Procurators . Gefcaften diefes und jenes ju Unterhaltung des apostolischen Col-Wegii beischaffen, ift ibm also Die Bersaumung des Ge-Abrah, a St. Clara fammtl. Berte. IV.

bets nit wenig beforderlich geweft ju feinem Untergang, in Erwägung beffen fag ich ju allen

## Oremus, lagt uns beten!

Oremus, lagt uns beten, dann bas Gebet iff ein aulbener Schlaffel, mit welchem wir ben Goas, Raften Gottes eroffnen; das Gebet ift ein Band, mit bem wir dem Allmachtigen fonnen die Sand binden, baß er uns nit fann ftrafen, bas Gebet ift ein anl beger Umper, mit welchen wir aus dem Brunnen ber gottlichen Gute alle Gaben und Gnaden tonnen foit rfen; bas Bebet ift ein Dofaunenschall Bedeonis, mit bem wir die farfen Ringmauern, oder beffer geredt, die Gundmauern unserer Begierden ummerfen, bas Ge. bet ift eine Ruthe Mofis, mit der wir den mabren Relfen Refum erweichen; bas Bebet ift eine Leiter 94 tob, auf welcher wir tonnen in den Simmel binauf fteigen, und bafelbft unfere Rlag bem bochften Gott anbringen; ja bas Gebet ift allmachtig, weil es alles vermag bei Gott.

Wie Gott ber Allmächtige der Belt den Kopf so hart gewaschen mit dem allgemeinen Sundfluß: zwar auf solchen Ropf gehört keine andere Lauge; und dazumalen in der Arche Woe das mens bliche Geschlecht, so nur in 8 Personen bestanden, erhalten worden, hat er uns in dieser schwimmenden Schul sehr viel Lehr geben. Erstlich waren in dieser Arche drei Gaben oder Stock, und in dem alleruntersten mußten die Ochsen und Esel aus gottlicher Anordnung senn, woraus zu lernen, daß man Ochsen und Eselsköpf nicht solle hinauf promoviren. Item so ist die Arche auf dem

Baffer und Bellen allieit empor geschwummen, und je mehr die Bellen jugenommen und gewachsen, je bober ift die Arche gefficgen, aus welchem abzuneb. men, bag bie Erubfale machen, baf fich die Leut gen himmet erheben, und bei Gott dem Allmachtigen ibre Buflucht fuchen. Item ift biefe Urche erft in bunbert Sabren verfertiget morden, wie es faft alle beiligen Lebrer bezeugen, erft in bundert Jahren? Go fepud Dann alle Zimmerlent bajumal auch foon fo faul ge: weft, wie anjego; Diefes Schiff batte man gar mobl in Sahr und Zag fonnen verfertigen, aber gleichwohl ift bundert Sahr daran gearbeitet morden, bann bie Arbeit ift ibnen munderbarlicher Weif unter ten Banben berichwunden, bann es wollte ber allmachtige Gott, daß Doe eine fo lange Beit folle baran arbeiten, bamit fich etwann unter der Zeit die Leut mochten befebren, fo barmbergig, guthergig und milbergia ift Gott. Eine ift amar vor allem wohl ju ermagen, daß Gott in gedachter Arche nur ein Renfter, und Diefes gang obenber, wodurch Roe nur ben Simmel tonnte anschauen, babe quaelaffen; ja, mas fich noch mehr ju vermundern, fo bat Gott diefes Schiff, ver: muthlich burch die Engel, mit Dech laffen einwendig und auswendig übergieben, damit nicht die geringfte Rluft offen ffunde, bituminavit circa eam Dominus ita, ut justus videre non posset generalem omnium interitum, ne compassione commotus, Deum pro suis orarct, et sic Dei potentiam preces impedirent.

Darum bat Gott alfo genan befagte Arche laffen verbiden, damit oben auf der Seite der Roe mit möchte durch ein Rluftel hinaus ichauen; dann Gott hat geforgt, so fern dieser fromme Natriarch hinaus gudt, und den allgemeinen Untergang fiebet, sodann wird er mich bitten, und folgsam meine Allmacht bim ben, daß ich weiter nit nicht firafen kann, so machtig ift das Gebet, daß sich auch die Allmacht Gottet davor gleichsam forcht.

3mei und zwanzigmal wird Gott in ber b. Sarift ein herricher genennt. Achthundert vier und fiebentia mal wird Gott in ber b. Bibel ein Berr geneunt. feche und fiebengig mal wird Gott in der b. Corff allmachtig genennt, brei und zwanzig mal wird Goff in der b. Bibel der allerftarffte genennt; aber o Birm ber! bas Gebet überwindt mehrmal biefen allerftart. ften, überwaltiget biefen allmachtigen, berricht aber blesen herrn und herrscher, Omnipotens est Oratio, cum sit una, omnia potest. Zu Sobenta bat bas geringe Gewicht mehr golten, als bas fcmere, bann ber gerechte Gott ganglich die fchweren Gin ber dafelbft an vertilgen, bei fich entschlossen batte, ben Enth aber, weil er gerecht und gemiffenhaft, wollte er famt Beib und Tochter von folder Straf befreien. Dabero zween Engel babin gefandt, welche biefe bei ben Sanden binaus geführt; es mar aber ein ernflider Befehl, bag Diemand, unter aroger Straf, folle umschauen, weil aber Curiositas gen. faeminini, alfo bat fich bes guten und frommen Danns fein Beth nit enthalten fonnen, fondern alfobafd, wie fie bas erfdreckliche Donnern und Rrachen, gaffen und Rnal len, Raffeln und Praffeln, binter ihr gebort, umge. fchaut, woruber fie alfebalb in eine Salg: Sant ver-

febrt morden, und wie der aute Loth vermeint, bat, er habe eine Sodomitering ju einem Beib, fo batte er eine Salzburgerinn; warum aber? v gerechter Goth auchtigeft bu folche mit einer fo feltfamen Straf? Barum baft fie nicht etwann ftodblind laffen merben? Dann auf bas Uebel feben bat fich gar mobl gereimt nit mehr feben. Dein, nein, faat Gott, es muß diefe Straf fenn, und feine andere, es muß bas offene Maul in ein Salibuchfel verfehrt merden, bann Gott bat bereits mabraenommen, dag biefe aute Rran icon das Maul aufgethan, und alfo bat er geforat, fie mochte bitten fur die Stadt, und folgfam tounte feine gottliche Gerechtigfeit ihren Lauf nit baben, babero augeublicklich fie in eine Salgfaul vermandlet worden; befennt es demnach Gott felbft, daß bas Gebet fo machtia fen, und tonne fogar feine gothliche Allmacht überminden.

Bon dem h. schottlandischen Priester Columba wird eine munderliche Geschicht erzählt; bei diesem hat ein armer Tropf in seiner großen Roth die Zuslucht genommen, welcher sich mit vielen beweglichen Worten beklagte, wie daß er in eine solche außerste Armuth gerathen, daß ihm unmöglich sep, fürobin sein Weib und Rinder zu erhalten, welches alles den h. Wann zu großem Mitleiden bewogen; dahero alsobald dem armen Schlucker besohlen, er soll sein geschwind und hurtig aus dem nächsten Wald einen guten, starken, diesen und zähen Prügel herbei bringen, welchem Beschl der gute Trops schleunig nachkommen, und gedachte doch beinebens, es werde ja dieser Kirchtag nit sur seinen Buckel gehören; sobald er solchen Stecken

berbei getragen, bat ibn ber b. Briefter mit bem Def. fer quaefvist, nachmals bem bungerigen Eropfen mit Diefem Befehl eingebandiget, gebe bin, fagte er, bie fer Steden foll bir fenn ein Angel, ein Ret, eine Gabel, wormit du allerlei Dahrungemittel fangen wirft, auch foll diefer weder bir noch den Deinigen ichaben fonnen. Wer war mutbiger und frober als Diefer Eropf, welcher in aller Gil nach feiner armen Butte geloffen, und bem Weib diefen bolgernen Willfomm gezeigt, hierauf denfelben in dem nachft entlegenen Baib in die Erd gestedt, frube Morgens gleich an bem Spiek einen Siriden gefunden, ein anderemal einen Bafen, bald ein Wildichwein, jest einen Rebbock, bal allo feine Ruchel ftattlich verfeben mar, and Beib und Rinder faft nie obne fcmugiges Maul gewefen, ja fogar fonnte er den Ueberfluß um Geld verfilbern. Weil aber oftere ju gefcheben pflegt, daß bie unde butfamen Adamskinder das Gluck oft felbft die Stiege binunter. fcblagt, alfo ift es' and bier nit anbers or gangen; dann bas Beib, vermuthlich durch ben bofen Reind dabin veranlagt, machte bem Mann unnotbige Sorgen, mein Rind, fagte fie, die Gach wird in Die Lange nit aut thun, und haben wir mit ber Weil ben aroften Schaden ju forchten, bann bir felbft wohl bewußt ift, wie bart und icharf bei uns die Sodt. fcblaa geftraft werden, und wie bald fann es gefches ben, daß bei nachtlicher Weil ein Menich fich an biefem Bunderhol; fpicgen thut, und wem murde folches Uebel jugemeffen, als eben uns? Ja wann bas Ding wird unter den Leuten lautbar werden, mas gilt es, fie halten dich fur einen Bauberer, und mich fur

eine Ber? Du bift balt eine feltsame Doftorinn, faate ber Mann, und redeft wie ein Beib, du follft miffen; bag, wie mir ber beilige Briefter den geweihten Spieß geben, bat er mich aubei verfichert, bag fein einiger Schaben ju beforgen fen. Es batte folches icon fol len bem Beib bie Bung arreftiren, aber fie that immer und immer von dem Spieg reden; fogar forchi ten ihnen die Weiber vor dem geweihten Brugel, bis endlich ber aute Dann wegen des fteten Bengen und Webtlagen babin bewogen, bag er ben Spieg von dem Bald abgeholt, nach Saus getragen, und in einen finfteren Wintel gelehnt; fiebe aber, bes andern Lags ift icon der Sausbund daran gestedt; das gab bem Weib noch mehreren Unlag ju ichreien und flagen und ichmablen, babero ber aute Mann ben Svieft in einen aroken Leich ober Beiber gesteckt, bamit foldergeftal ten weder Menich noch Bieb daran fomme, aber auch bes andern Lags mar ein folder großer und jappelter Rifc baran, bag ibn taum der Mann fonnte nach Saus tragen; uber diefes legte er ben gefpisten Urit nel aar auf das Dach, und glaubte, alldort fen ber ficherfte Ort, wohin weder Menich noch Bieb fleigen werde, es ift aber eine fleine Zeit angestanden, da bangte ein großer Bogel am Spieß; lettlichen burch unaufborliches Rlagen und Mahnen bes Weibs hat er benfelben geweihten Gludfpieß zerfpalten, und in bas Beuer geworfen, er aber famt ben Seinigen wieder an vorigen Bettelftab fommen, und alfo erfahren, . daß die Eva den Adam, ibn aber fein Beib, megen bes Solies betrogen.

Diesem munberfeltfamen Gpieg fann in allmes

mit allem Sug bas b. Gebet verglichen werben. als welches auch eine Gabel, ein Angel, ein Det, eine Dafden, ein Strick ift, wormit man alles fann fam aen; bas bat man fattfam erfabren im alten und : neuen Teftament, im alten Teftament ber Abrabam, im neuen Teffament ber Abban; ber erfte bat burd bas Gebet im großten Alter einen Cobn erbalten ber andere bat burd bas Gebet bas Baffer alfo fel gemacht, bag er mit frucknen Rugen baruber gangen. Im alten Teftament ber Mofes, im neuen Teftament bie Mufa; ber erfte bat durch bas Gebet bie Umele eiter übermunden, die andere bat durch das Gebet bie leliafte Mutter Gottes por ihrem Tob in fich geine gen. 3m alten Teftament ber Loth, im neuen Tefta. ment Raifer Lotharius; ber erfte bat durch bas Ge. bet die Stadt Segor erhalten, der andere bat burd bas Gebet Bictori erhalten. 3m alten Teftament ber David, im nenen Teffament ber Davinus; ber erfte bat burd bas Gebet ben Sieg wider ben Goliath befommen, ber andere bat durch das Gebet viel tobte liche Rrantbeiten furirt. Im alten Teftament ber Elias, im neuen Teftament der Eliains; der erfte bat burch bas Gebet den Simmel geschlossen und eroffnet, ber andere hat burch das Gebet die Teufel ausgetrie-Im alten Testament der Salamon, im neuen Teftament ber Salaon; der 'erfte hat durch bas Gebet die Weisheit gefunden, der anderte bat burch bas Gebet verdient, daß ihm eine Lilie aus bem Grab gewachsen, mit der Ueberschrift: Ave Maria. alten Testament ber Rosue, im neuen Testament ber Spicius; ber erfte bat burch bas Gebet Die Reind

übermunben, ber andere bat burch bas Gebet die Beftanbiafeit in ber Marter erhalten. 3m alten Teftament Jonas, im neuen Teftament Jonius; ber erfte bat burd bas Gebet fic aus dem fcmimmenben Ret. Fer erioft, ber andere bat burch bas Gebet die Dar. terfron erbalten. Im alten Teffament die Machabai. im neuen Teftament ber Machutes mibie erften baben burch bas Gebet fiegreiche Waffen geführt, ber andere bat burch bas Gebet die Bolf und milben Thier jabm gemacht. Im alten Teffament die Judith, im neuen Teftament Judocus; die erfte bat mit bem Gebet den Bolofernem übermunden, der andere bat burd bas Bebet perdient, baf ibm eine Saube die Speis gebracht bat. 3m alten Teffament Sufanna, im neuen Testament Sufo; Die erfte bat fic durch bas Bebet bon falfchen Unflagern frei gemacht, ber andere bat burch bas Gebet viel Gunber befehrt. Im alten Le fament Anna, im neuen Teffament Anno; die erfe bat burch bas Gebet einen Cobn, benauntlich ben Samuel erhalten, ber andere bat in bem colnifchen Gebiet durch bas Gebet einen fruchtbaren Regen in wegen gebracht. Im alten Teftament Ananias, im neuen Testament Uninas; ber erfte bat in bem Dfen Babolon durch das Gebet bem Reuer die gabn aus. gebrochen, ber andere bat burch bas Gebet einen fris ichen Brunnen erwedt. Mit einem Bort, das Gebet ift machtig und allmachtig. Das bat erfahren unter ben Bapfien der Leo, unter ben Bifchofen Leon. tius, unter ben Brieftern der Leodatus, unter den Monchen der Leonardus, unter ben Martyrern der Leodegarins, unter ben Rlofterfrauen bie Leonora, unter ben gungfrauen bie Leveabia. Das Gebet ift mad. tig nub allmachtig, bas bat erfahren Benricus, ein Raifer, ein Beiliger, Benjeslaus, ein Ronia, ein Dei liger, Bermencaildus, ein Bergeg, ein Beiliger, Ethl voldus, ein Rurft, ein Beiliger, Leopoldus, ein Darf. araf, ein Beiliger, Elgearing, ein Graf, ein Beiliger. Rodus, ein Rreiberr, ein Beiliger, Elphiqius, ein Ebelmann, ein Beiliger, Ansbertus, ein Burger, ein Beiliger, Ifiborus, ein Bauer, ein Beiliger, Serme lus, ein Bettler, ein Beiliger. Das Gebet ift mad. tig und allmachtig, bas bat erfahren ber Abraham auf bem Bera, bas bat erfahren ber Sfaat auf ber Ebene, bas bat erfabren ber Safob auf bem Relb. bas bat erfahren der Jeremias in dem Rerfer, bas bat erfahren ber Daniel in ber gomengrube, bas bat erfahren die Efiber in dem Wallaft, bas bat erfahren ber Gewhte in ber Schlacht, bas bat erfahren bie Sara ju Saus, bas bat erfahren der Lobias auf ber Reif, bas bat erfahren der blinde Bettler auf ber Strafe, bas bat erfahren die Cananain auf bes Grent, bas baben erfabren die Apostel auf bem Deer. bas bat erfahren ber rechte Schacher auf bem Rreng Das Gebet ift machtig und allmachtig, bann es macht, es bricht, es nest, truduet, es vermundt, es beilt. es bindt, es lagt, es bist, es fublt, es ftedt, es ichwebt, es fperrt, es eroffnet, es bringt, es vertreibt, es erhart, es weicht, es furat, es verlangert. Berlangert bat burch bas Gebet ber beilige Bater Muauftinus ein Sols. Berfurst bat bas Leben einem Rind zu feiner Geligfeit durch das Gebet bie b. The. refig. Ermeicht bat bas Gifen burch bas Bebet ber

b. Billebrordus. Erhart hat burch bas Gebet bas Brob in Stein ber b. Bifchof Berfulanus. Bertries ben bat mit bem Gebet die felige Jungfrau Maria de Subfidio fdwere Wetter. Bracht hat burch bas Gebet bie felige Manes Politiana Die fconften Rofen mitten im Winter. Eroffnet bat burch bas Gebet bie Rerfer ber b. Cathbertus. Berfperrt bat burch bas Gebet ber b. Rechinus ein Saus, bag die Dieb nit haben fonnen einbrechen. Gefdmacht bat burch bas Gebet ber b. Bifchof Bulftanus einen Relfen wie ein Bache. Geftarft bat burch bas Sebet ber b. Ballus ein Glas wie einen Stabl. Rublt bat burch Das Gebet bie b. Reparata, bas gerlaffene Blei, baß es mie ein Schnee worben. Gebist bat burch bas Gebet ber b. Riceranus einen falten Bach, bag et wie ein warmes Bad worden. Geloft bat burch bas Gebet ber b. Bifchof Eligius die Band ber Gefange. nen. Gebunden bat burch bas Gebet ber b. Germanus die Rauber, daß fie nicht haben ftehlen tonnen. Gebeilt hat mit dem Gebet der b. Franciscus be Paula viel Rrantbeiten. Bermundt bat burch bas Ge. bet die Reind bei ber Stadt Muting ber b. Gemis nianus. Getrudnet bat burch bas Gebet ber b. Un. tonius Paduanus bie Rleider, daß fie nach dem Regen wie juvor gemeft. Genest bat durch bas Gebet ber b. Bifchof Polycarpus die Treid Relder, daß fie gang verborrt wieder haben angefangen ju grunen. Ge brochen bat durch das Gebet der b. Bifchof Rhem. bertus die eisenen Bande und Retten der gefangenen Christen. Gemacht bat wieder gang das gebrochene Eifen durch bas Gebet der b. Guignerus.

Das Gebet ift machtig und allmachtig, bann mit biefem bat Joannes ber Evangelift bie Gvis . Mutben in Gold, Die Riefelffein in Ebelgeffein verandert, mit biefem bat Joannes ber Abt einen giftigen Bafilifum umgebracht, mit biefem bat Roannes Gualbertus einen großen Baum feberring gemacht, mit diefem bat Soan. nes Reomenfis das Getreib vermehrt, mit diefem bat Roannes Caviftranus ben Regen vertriebem, mit biefem bat Joannes Bonus die glubenden Roblen cedampft, mit diesem hat Joannes Dei das Brod ver mehrt, mit Diefem hat Joannes Elcemofpnarius ele men Gottlofen ins Deer verfenft, mit biefem bat Joannes Mavellus einem reißenden Rlug einen Baum angeleut, mit biefem bat Boannes Maranus Baffer in Bein vermandett, mit diefem bat Roannes Gilen. tiarius die Lomen ju Schugherren und Sefundanten gemacht, mit biefem bat Joannes Saguntinus bem Baffer bas Raffe genommen, mit biefem bat Yoan nes Lobelius bas Gelb vermehrt, mit biefem bat Soannes a Eruce viel Bunder gewirft, mit biefem bat Joannes Agnus ben Mantel ju einem Schiffel ac macht auf bem Baffer, mit diefem bat Joannes Bincentius einen Abler ju einem Diener gemacht, mit Diefem bat Joannes Saffatius den Bein vermehrt, mit Diefem bat Boannes Marinonius ein Brod vom Dimmel erpreft, mit diefem bat Roannes Tertiurius C. Rran. einen Brunn erwedt, mit diefem bat Joannes Prutanus einen Schiffbruch verbut, mit Diefem bat Boannes Ungelus einen gespaltenen Uf wieder gang gemacht, mit diefem bat Joannes Auftriacus die

Bictori erhalten tc. Es bleibt babei, bas Gebet ift machtia und allmachtia.

Oremus, fo lagt uns beten, aber mit reinem Beifit bu marum? Betrus bat die gange Dacht geficht, und gleichwohl nichts gefangen; weber Baring, meber Blateifl, weber Stodfifch, weber Bol. fen, meber Malen, meder Braren, meder Rothaugl, meber Saufen, meder Grundlen, meder Großling, me. ber Bedien, weber Barben, weder Rarpfen, weber Berfiling, meder Schlein, weber Schaiben, meder Ballfich, meder Stierl, meber Roppen, meder Junin, mar ibr Geminn, nihil. Die gange Racht bat Des trus mit ben Seinigen bas Des über die bunderfmal ausgeworfen, bald oben gefischt, balb unten gefischt, bald in ber Mitt gefischt, bald auf ber Seite gefischt, balb um und um gefischt, aber allenthalben nichts gefifcht; des andern Taas aber baben fie das Des auf das Wort des herrn nur einmal ins Meer geworfen, und gleich eine folche Menge ber Rifch gefangen, bag es ichier das Ansehen gehabt, als fen allen Inmob. nern des Meers diefes Deg fur ein Arrest anerboten worden; warum die gange Nacht gefischt und nichts nefangen? und warum bes Tags nur einmal gefischt, und eine folde Menae gefangen? bu wirft antworten, baß foldes die Gegenwart Chrifti, fo nichts anders als Glud tann bringen, verurfacht babe; 'bu redeft gut, ober bu wirft vorgeben, daß foldes ber ichleunige Beborfam babe verdient, den fie Chrifto bem Berrn angethan; du redeft gar weislich; aber Sanct Lucas malt biefes Rifdergeficht gar foon, und fpricht: bag fie ju Dorgens die Res baben fauber ausgewalchen.

Das Gebet ift machtig und allmachtig, bann mit biefem bat Roannes der Evangelift die Gpis : Ruthen in Gold, die Riefelftein in Ebelgeffein verandert, mit biefem bat Toannes ber Abt einen giftigen Bafilifum umgebracht, mit diefem bat Roannes Gualbertus einen großen Baum feberring gemacht, mit biefem bat Soannes Reomenfis das Gefreid vermehrt, mit diefem bat Joannes Capiftranus ben Regen vertriebem, nut Die fem bat Rognnes Bonus Die alubenden Roblen ac-Dampft, mit diefem bat Joannes Dei bas Brob ver mehrt, mit diefem bat Joannes Eleemofynarius ch nen Gottlofen ins Deer verfenft, mit biefem bat Joannes Mavellus einem reißenden Rlug einen Baum angelegt, mit biefem bat Joannes Maranus Baffer in Wein vermandelt, mit diefem hat Joannes Silen. tiarius die Lomen ju Schugherren und Sefundanten gemacht, mit diefem bat Joannes Saguntinus bem Baffer das Raffe genommen, mit diefem bat Soan nes Lobelius bas Gelb vermehrt, mit biefem bat Roam nes a Eruce viel Bunder gewirft, mit diefem bas Joannes Manus ben Mantel ju einem Schiffel go macht auf bem Waffer, mit diefem bat Joannes Bincentius einen Abler ju einem Diener gemacht, mit Diefem bat Joannes Saffatius den Bein vermebrt. mit diefem bat Joannes Marinonius ein Brod vom himmel erpreft, mit diefem bat Joannes Tertinrius C. Rran. einen Brunn erwedt, mit diefem bat Joannes Brutanus einen Schiffbruch verbut, mit Diefem bat Roannes Angelus einen gespaltenen Uft wieder gang gemacht, mit biefem bat Joannes Auftriacus bie

Bictori erhalten sc. Es bleibt babei, bas Gebet ift machtig und allmachtig.

Oremus, fo laft uns beten, aber mit reinem Beift bu warum? Betrus bat bie aanze Dact geficht, und gleichwohl nichts gefangen; weder Baring, meber Blateifl, weber Stockfifch, weber Bol. Ten, meber Malen, meber Braren, meber Rothangl, weber Saufen, meder Grundlen, meder Großling, me. ber Bedten, weber Barben, weber Rarpfen, weber Berftling, meder Schlein, weder Schaiden, meder Ballfich, meder Stierl, meder Roppen, meder Gunin, war ibr Geminn, nihil. Die gange Racht bat Des trus mit den Seinigen bas Des über die bunderfmal ausgeworfen, bald oben gefifcht, bald unten gefischt, bald in ber Mitt gefifcht, bald auf ber Seite gefifcht, bald um -und um gefischt, aber allenthalben nichts gefifcht; bes andern Tags aber baben fie bas Des auf das Wort bes herrn nur einmal ins Meer geworfen, und gleich eine folche Menge ber Rifch gefangen, bag es ichier bas Unfeben gehabt, als fen allen Inmob. nern bes Meers Diefes Deg fur ein Arreft anerboten worden; warum die gange Nacht gefischt und nichts gefangen? und warum bes Tage nur einmal gefifcht, und eine folche Menge gefangen? bu wirft antworten, baß foldes die Gegenwart Chrifti, fo nichts anders als Glad tann bringen, verurfacht habe; bu redeft gut, oder du wirft vorgeben, daß foldes der ichleunige Behorsam habe verdient, den fie Chrifto bem Berrn angethan; du redeft gar weislich; aber Sanct Lucas malt diefes Rifchergeficht gar fcon, und fpricht: bag fie ju Dorgens die Ret baben fauber ausgewalchen. und daraber einen so reichen Jug gethan, lavabant retia; bei der Nacht war ihnen das Reg voller Koth, voller Leim, voller Pimsen, voller Gestreiß, voller Poli, voller Stein, voller Unstath, darum kein Bunder, daß sie nichts gefangen, wie sie aber das Net sauber ger waschen, und allen Bust auszeleert, da ist ein guter Fischer. Prosit erfolgt.

- Manche eilen in die Rirche mit einem Gack voll Bucher, bag ein Duller . Efel genug baran ju tragen batte, fie beten, bag ihnen das Maul faubt. nub fast truckner wird, als ber Weg burche Deer, ben Die Mraeliter paffirt; fie beten, daß die Bung muder wird, als ber Samfon, wie er die taufend Bbilifider mit dem durren Rinnbacken erfcblagen; fie beten fo lang, baf ichier bonnotben, ber Defner iga fie amm Tempel bungus, wie ber Berr die Bebraer, und erhal ten gleichwohl nichts, nihil; fifchen fo ftart, fo eifrig. fo lang, und fangen gleichwohl nichts, nihil; warum? bas Res ift voller Roth, Unflath, bas Gemiffen if poller Gunden, das Berg ift voller Geilbeit, bas Ge muth ift voller Dag und Rachgierigfeit, die Bung if voller Ebrabichneidung, die Band fenud voller Dieb. fabl, barum erbort Gott ber Berr ibr Gebet nit. das Gebet eines Gunders ift ein Grauel por ben Mugen bes Allerbochfien, fein vorhero bas Des fauber gemafchen, und nachmals wird am Sang fein 2meifel fenn.

Mefopus erjählt eine Fabel, baß der Gott In piter habe eine febr prächtige Sochieit gehalten, und sobald foldes allen Thieren kundbar worden, etwann durch ein Ladichreiben, so haben diese nit weniger wollen, ale ihre Souldigfeit ablegen, und ein jeder aus ibnen dem großen Jupiter ein Sochzeitprafent bemu. muthigift und untertbanigift überbringen. Das Lams mel bat ibm einen balben Bentner ber iconften Woll achen, ber Elephant ift mit einem iconen Stud Bel. fenbein aufaegogen, woraus ibm ber Ruviter fonnt einen Ramvel und andere Sachen machen, ber Dfan bat ibm feinen iconen Schweif offerirt fur einen Bliegenwadel, Die Rub bat etlich Biertel Milch gebracht, Die Benn hat ein Rerbel frifche Gier bargereicht, der weiße Soman bat einen guten Bufden Rederfiel auf den Tijd gelegt, ber Ruchs bat feinen langen Epilogum fur einen Staubbefen dargeben, endlich die Schlang, als ein febr fclaues Thier, begibt fich gang burtig in einen Garten, bricht dafelbfi eine frifche purpurfarbene Rofe ab, und ichleicht burch alle Thier burch und burch, bis fie endlich ju bem Thron bes Bott Jupiters gelangt, dem fie mit allen ichmeichle. rifden : Reperengen die geitige Rofe offerirt, und mar ber ganglichen Meinung, als werde fie eine große und fondere Chr aufheben, aber ber Ausgang zeigte bas Widerspiel, maffen ber große Jupiter ben Ropf ge fcuttelt, mit Bermelben, bag er von allen Thieren mit fonderem Wohlgefallen, etwas annehme, aber von der Schlange nit, a serpente non.

Laß Fabel Fabel seine Wahrheit, daß er gern, ja chenden Gutt ift es eine Wahrheit, daß er gern, ja mit höchstem Wohlgefallen, das Gebet als ein kostdarres Prajent von uns annehme, und gar gern; das hat man gesehen in dem h. Bernardo, welcher im Capitelhaus betend etliche Spann von der Erd ver-

judt war; bas bat man gefeben in bem b. Rrancifco, welcher mehrmalen in dem Gebet, fo er in der Buffe verricht, alfo in die Sobe erbebt worden, bag ibm gar ber Menichen Augen taum nach fonnten feben; bas bat man geschen in bem b. Dominico, welcher in bem Gebet mehrmalen alfo versucht war, bag man ibn faft nirgende beffer finden fonnen, als gwifchen himmel und Erd; bas bat man gefeben in ber b. Therefia, welche in dem Gebet fast niemal bie Erb berubrt; bas bat man gefeben in dem b. Benediftiner Mauro, in bem b. Augustiner Nicolao Tolentinate. in bem beiligen Dramonftratenfer Gilberto, in bem b. Cifterzienfer Roberto, in dem b. Rarthaufer Sugone, in dem b. Dominifaner Kerrerio, in dem b. Rran. eiscaner Bernardino, in bem b. Carmeliter Alberto. in dem b. Resuiter Francisco Xaverio, in bem bei liamagigen Rapuziner Matthao a Bascio, welche alle in bem Gebet weit und boch von ber Erbe entfernt, und gen himmel erhebt maren, woraus leicht abinnehmen ift, wie angenehm Gott bem Berrn bas Bebet fen, aber bas Gebet eines Gerechten, a serpente non, aber von ber Schlange nimmt er nichts an, bas Gebet eines Gunders macht ibm Graufen. Es ift feine Dufit, fondern ein Getos, es ift fein Beib. rauch, fondern ein Geftant, es ift feine Blum. fonbern ein Unfraut, es ift ein Rug, aber von einem ftintenben Maul, es ift ein Buckerfandel, aber liegt in einer Diftbutte, es ift ein Memorial, aber eine große Sau barauf, es ift ein Pfeil gen himmel ab. gedruckt, aber vorbero in Roth eindunkt, es ift ein Legat in Gott geschickt, aber voller Eragen und Siech.

thum, es ist ein Selegestein, aber in Pech und Blei eingefaßt. Das Opfer Rains schaut Gott nit an, weil er ein schlimmer Gesell war; den Jonas erhört Gott im Schiff nit, weil er ein ungehorsamer Mensch war; den Weihranch des Core, Datan und Abiron riecht Gott nit, weil sie übermuthige Rebellen waren; das Lob von dem Besessenn nimmt Gott nit an, weil es der Teusel geredt; das Gebet des Günders, so lang er seine Missethaten nit bereuet, und des festen Borzbabens nit ist, sich zu bessern, mag Gott nit, nit, nit will Gott, nit, nit, nit erhört Gott, nit, nit, nit.

Wer der erfte Schloffer und Schmied ift geweff, jeigt die b. Schrift, und mer der erfte Organift und Mufifant geweft, zeigt auch die b. Schrift, biefe maren zween leibliche Gobn bes Camech, zween leibliche Bruder, aber in ihrer Runft febr unterfcbieden, einer bat gebeiffen Tubal, diefer mar der erfte Dufifus bet andere Tubalcain und der mar der erfte :Somied pher Schloffer. 3ch will nun fegen, diefe zwei baben in einem Baus gewohnt, der Organift pherbalb, der Schmied aber ju ebener Erd, beede aber treiben ju einer Beit und Stund ibr Gewerb, fag mir ein wenig, wie gefallt bir die Dufit? mir gefallt fie nit, fagft bu, ber Schmied unterbalb, der grobe Flegelius verderbte. dann oberhalb gieben fie die Blasbalg auf fur Die Orgel und untenber fur bas Gifen bigen, oberbalb chlagen fie auf der Orgel, unterhalb auf bem Ambos. werhalb flingen die Pfeifen, untenber aurigen bie Reil mb Rafpel, oberhalb ichlagen fie auf ber Bittern, unenber ichlagen fie mit dem Sammer, daß es alles ittert, oberhalb fennd die Rapell-Anaben, untenber bie

sudt war; bas bat man gefeben in bem b. Rrancifen. welcher mehrmalen in dem Gebet, fo er in der Buffe verricht, alfo in die Bobe erhebt worden, bag ibm gar der Menichen Mugen faum nach fonnten feben; bas bat man geschen in bem b. Dominico, melder in dem Gebet mehrmalen alfo verjudt mar, daß man ion faft nirgends beffer finden tonnen, als amifchen himmel und Erb; bas bat man geseben in ber b. Therefia, welche in dem Gebet fast niemal die Erd berubrt; bas bat man gefeben in dem b. Benediftiner Mauro, in dem b. Augustiner Nicolao Tolentinate, in bem beiligen Dramonftratenfer Gilberto, in bem b. Cifterzienfer Roberto, in dem b. Rarthaufer Bugone, in dem b. Dominifaner Kerrerio, in dem b. Rran. eiscaner Bernardino, in bem b. Carmeliter Alberto, in dem b. Sefuiter Francisco Xaverio, in dem beis liamagiaen Rapusiner Matthao a Bafcio, welche alle in bem Gebet weit und boch von ber Erbe entfernt, und gen himmel erbebt maren, woraus leicht abiunehmen ift, wie angenehm Gott bem Beren bas Bebet fen, aber bas Gebet eines Gerechten, a serpente non, aber von ber Schlange nimmt er nichts an, bas Gebet eines Gunders macht ibm Graufen.. Es ift feine Dufit, fondern ein Getos, es ift fein Beib: rauch, fondern ein Geftant, es ift feine Blum, fonbern ein Unfraut, es ift ein Rug, aber von einem ftinfenden Daul, es ift ein Buderfandel, aber liegt in einer Diftbutte, es ift ein Memorial, aber eine große Sau barauf, es ift ein Pfeil gen himmel ab: gedruckt, aber vorhero in Roth eindunkt, es ift ein Legat in Gott geschickt, aber voller Rragen und Siech.

dargereicht, ob welchem der Mensch nit ein geringes Grausen und Abscheu getragen, meldend, daß ihm der gute Trunk nit mißkalle, sofern er nur in einem saubern Geschirr ware, worauf die Mutter Gottes geantwortet, wie daß ebenmäßig ihr das Gebet, so er aus Gewohnheit ihr ausopserte, ein sonders Bohlgesfallen thate verursachen, dasern es nur aus einem reinnen Berzen herrühre; aber solchergestalten sep es ihr keineswegs angenehm. Es ist zwar das Gebet ein Band, mit dem man kann Gott dem Allmächtigen die Sand binden, aber in dem Mund des Sunders bricht dieses Band; es ist zwar das Gebet eine Blum, so Gott dem Berrn wohlriechet; aber in dem Mund des Sunders verwelft diese Blum; es ist das Gebet ein Degen, mit dem man den Feind kann jagen; aber indem Munddes Sunders wird dieser Degen rostig.

D wie bescheid hat jenes kananaische Beib gehandlet, als sie bei ihr felbst entschlossen, daß sie wolk
Ehristum ben herrn bitten, und ihm eine Supplikation überreichen wegen des üblen Zuftands ihrer Tochter, als welche der bose Feind so hart peinigte, sehr weislich hat sie gehandelt, indem sie die gottlichen Deuter Tyrus und Sidon verlassen und zu Christum bem herrn getreten und gebeten; dann wer durch das Gebet will bei dem Allmächtigen eine gute Audienz und Gehor haben, der muß vorher die Sunden verlassen, sonst ist solches Gebet bei ihm nit angenehm.

Wie Woses seines Schwähers Jethro Schaaf gewaldet, unweit dem Berg horeb, da ift ihm Gott erschienen in einem brennenden Dornbusch, dabero der Woses gleich wollte hinzu treten, dieses Bunder über Bunder zu sehen; es ift ihm aber balb ein Befehl

entgegen tommen, er folle auf teine Beif bingunaben, es fepe bann, baf er vorbero bie Goub abatebe; solve, etc. bas ift recht gewest. Will iemand in Gott treten und burd bas Gebet mit ibm reben. fo fen's; bie Audien; wird ibm nit verfaat, aber es beife vorbers solve, die Schub berunter, es druckt bich ber Soub, es druckt bich bas Gemiffen, solve, aufgelost, vorbero burch einen Beichtvater, welcher bie Gemaft bat ju binden und ju lofen; bas Gemiffen mink ac. reiniat fevn, nachmals wird bie Bitt, fofern es bet Seelen Beil nit icadlich ift, gar nit abgefchlagen werben. Wie unaereimt mare es, fo bu aus lanter Bos. beit einem großen Ronig feinen einigen Erbpringen follft ermorden, und nachgebende gleich mit blutigen Banden zu bem Ronig eine Gnab', e. g. eine Summa Gelb ober ein vornehmes Umt begebren, foldes mur. beft bu auf feine Beif erhalten, außer bu thateft bid porbero mit ibm veriobnen und Pardon erbalten. Bas thuft bu anbers durch die Gund, als auf ein neues den mabren eingebornen Gobn Gottes, Refum Chriffum, auf bas Rreus naglen und todten, wie foll bann Gott bein Gebet erhoren und bir in beinem Begebren millfabren? Boblan bann, periobne bich mit ibm porbero burd eine reuevolle Beicht, nachmals bring bein Memorial ober Bittidrift bervor, an dem Fiat ift aar nit zu zweifeln, fonft findt dein Begebren nit fatt.

Die Ffraeliten konnten das Murren nit lassen in der Buste, ja sie haben so gar spottlich, viel geschmählt wider Gott selbsten. D ihr gewissenlose Boswicht, ist das das Deo gratias? das Berbrechen war zu groß und konnt es der himmel nit ungerochen

laffen, babero ein gabes Reuer von ber Sobe geftie. gen und ben außern Theil ihres Lagere mit folcher Ungeftum angetaft, bas gleich alles in Afche gelegt worden. Go bald foldes unverhoffte lebel die Afrae. liter mabraenommen, fennt fie, wie billig, in großter Rurcht acftanden bes allaemeinen Untergangs, babero gang eilfertig gu ber Belt Dofte geloffen und mit aufgehebten Sanden gefdricen, er foll boch far fie den allmachtigen und bermal ergarnenden Gott bitten. Bort ein wenig, ibr faubere Gefellen, warum laufe ibr dem Mofi ubern Sals? warum rennt ibr nicht mit alciden Rufen jum Tabernafel Gottes, jum Altar Gottes, und verrichtet bafelbit einige Opfer, woburch Gott mochte verfobnet merben? ibr wift ja, bag bas allgemeine Gebet meit fraftiger die Wolfen burchbringe. als bas Gebet eines Menfchen allein? ja, fagen fie, wir wiffen's, daß viel Pfeifen in ber Drael weit lieb: licher flingen, als eine Afeife allein; wir wiffen's, baf mehrere Dammer eine Thur ebenber tonnen einschla gen, als einer allein; wir miffen's, baf an Minive nit einer allein, fondern alle, fogar Dos und Efel baben den herrn um Parbon gebeten: Homines et jumenta, etc.; aber wir wiffen auch, baf Gott ber herr die Gander nicht ethort, fo lang fie bie Bef. ferung nit verfprechen; wir miffen auch, bag wir alle wider Gott haben gemurrt und alfo febr viel und große Schelmen unter uns, babero glauben wir, bag unfer Gebet bei bem Allmachtigen nit merbe ange nehm fenn.

Großen Dant um die Wahrheit, eine fanbere Behr aus der Bufte, basmal ift ein jeder JUD aus

euch Juris Utriusque Doctor. Wahr ift es, das Gott dem herrn bas Gebet eines Gunders nicht angenehm feve, weilen folder nur ein Freund Gottes mit bem Maul und Rug, nicht aber mit bem Bergen will fenn, wie ber verdammte Ifcarioth; babero von nothen ift, das jenes mabr merde, mas einmal ber Deiland Befus bem apofislifden Rollegio vorgetragen: Si duo consenserint, etc. Wo imei von end auf Erben fich bereinigen aber ein Ding, was fie auch bitten werden, baffelbe mirb ibnen wiberfahren von meinem Bater, ber im himmel ift. Diefe zwen fennd ber Dund und bas Berg, wann folde fich recht vereinigen, und bas Berg in Beiligfeit mit dem betenden Mund ubereins ftimmt, alebann fann alles bon bem milbhergigften Gott erhalten merden, und wird man bandareiflich feben, bak, bas Gebet machtig und allmachtig feve.

Oremus, last uns beten, aber mit Aufmerts samkeit! Wie der himmlische Sesandte Gabriel mit tiefster Reverenz die übergebenedeite Jungfrau Maria gegrüßt, Ave Maria, so liest man bei keinem Evan gelisten, daß sie den Erzengel hatte hinwiederum gengrüßt, da man es doch für eine Unböslichkeit und große Unbescheidenheit aufnimmt, wann man dem grüßenden nit wieder mit gleicher Freundlichkeit begegnet, wer hat weniger von der Höslichkeit gekost, als der gemeine Bauersmaun? und dannoch, so man ihn begrüßt, wirder mit allen baurischen Ceremonien sich bedanken, und sprechen: dank euch Gott mein Herr, grüß euch Gott auch, und send mir Gott willfomm. Ungeacht dieß alles, liest man nit, daß die selgisse Jungfrau Maria

batte bem Erzengel Gabriel um fein fo boffices Ave gebanft, viel meniger wieder gegrußt. Es mar ein Griengel, ein Abacfandter vom Simmel; er mar fom. men, diefe ju begebren fur eine Tochter Gott bes Batere, fur eine Mutter Gott bes Gobne, fur eine Braut Gott des beiligen Geiftes, fur eine gran bes . himmels, fur eine Ronigin der Engel, es mar an diefer Gefandticaft gelegen bie Menschwerdung bes Gobns Gottes, die Erlofung bes menschlichen Geschlechts, die Erhebung ber fatbolifden Rirche, bie Ginfenung ber Saframente, die Widerflattung bes Bells, die Ueberantwortung bes Barabeis, ia es batte feine wichtigere Ambaffada nit tonnen fenn, ale diefe, und gleichwohl aibt auf ben erften Gruß bem Erzengel Die feliafte Sunafrau feine Untwort; marum? marum? merfs mobl, barum, barum, fie mar im Gebet, und redete mit Gott, und alfo wollt fie bas erftemal auch einem Erzengel nit ein Gebor geben: Turbata est, quia salutata ab Angelo, orationes interrumpere cogebatur, et patet ex hoc, quod bis jam Angelus eam fuerit allocutus, antequam responderet. Mus welchem unichwer abinnebmen, wie abel und unbesonnen bie Menichen banblen, mann fie in bem Gebet einem jeben beifallenden Gedanten fo leichtes Gebor vergunnen, indem folches auch einem Erzengel die feligste Jungfrau geweigert. Ber mit bem Manl im Gottesbaus, und mit bem Bergen im Birthebaus ift, wer mit bem Maul thut pfaliren. und mit bem Bergen trapuliren, wer mit bem Maul bet den Rofenfrang, und mit bem Gedanten ift gu Schenkenschang, wer mit dem Maul fagt, Que Da.

ria, und mit dem Gedanken sagt, wilkomm Christoph, wer mit dem Maul sagt, Vater unser, und mit dem Gedanken bei der Mutter ist, wer mit dem Maul bet in der Domkirche, und mit dem Gedanken ist auf dem Tummel. Platz, wer mit dem Maul sagt, Deus in adjutorium, und mit dem Gedanken beim adjutorium simile sibi ist, wer mit dem Maul bet die Litanei, und mit dem Gedanken ist bet der Schelmerei, wer mit dem Maul thut Gott loben, und mit dem Gedanken ist bei dem Maisenkloben 2c., der soll wissen, daß sein Gebet eine Nuß sey ohne Kern, ein Baum ohne Frucht, ein Brunn ohne Geruch, ein Buch ohne Schrift, ein Thurm ohne Glocke, ja gar eine Suppe ohne Brocken.

Von dem h. Abalberto liest man, daß er auf einmal in zwei Orten sey gewest, dann wie er zu Rom die h. Weß gelesen, hat er das Memento für die Abgestorbenen 2 ganze Stund lang gemacht, und als er dessenthalben von Ihro papstlichen Seiligkeit einen Verweis bekommen, hat er sich entschuldiget und bekennt, wie daß er unter der Zeit sen zu Prag bet der Leichen Begängnuß seiner zwei umgebrachten Brüder gewesen, zu Urkund dessen hab er einen Dandsschub daselbst gelassen.

Der h. Bernardus hat fic, Geschäfte Salber, brei Jahr ju Rom aufgehalten, unterweilen aber ift er jugleich auch in seinem Rloster ju Claravall geweifen, bafelbst bas Rloster und beffen Beschaffenheit samt allen Geistlichen allba besichtiget.

Der heilige und munderthatige Antonius Paduanus

at au einer Beit auf ber Rangel geprebiget, und guleich auch im Chor gefungen.

Der b. Janatius Lojola ift ju Rom geweff und nalcich in ber Stadt Coln, allmo er einem frommen Rann aus ber Sozietat ericbienen.

Der h. Franciscus Xaverius ift ju einer Reit in weien Schiffen geweft. Diefes alles ift burch fonbere Schickung Gottes ju großerer Glorie ber Beiligen efcheben.

Aber es gefdiebt mehrmalen, und amar au un. erm großten Schaden und Rachtheil, daß wir in mei Orten qualeich uns aufhalten, in ber Rirche mit bem Leib, und qualeich mit dem Gedanten andermarts.

Reben anderen Schaben, die der farfe Sam: on benen Philiftdern jugefügt, ift nicht ber geringfte geweft wegen der breibundert Suche, und muffen bie: enigen Rafenwisigen miffen, fo biefen Glaubensartiftl n 3meifel fegen, bag erfilich in Valafting die Denge Diefer Thier fich aufgehalten, jum andern ift mobl ju glauben, daß Gott der Allmachtige mit allem Bleiß bm fo viel Ruchs babe angeschickt, daß er fie leicht bat fangen fonnen; bann bat Gott fonnen machen, af alle Thier in der Arche Noe eingetreten; bat Gott onnen machen, daß eine fo ungablbare Denge ber Bachtlen in bas ifraelitische Lager gefallen; bat Gott banen machen, bag eine fo große Ungabl alletlei Rifc n das Meg Betri eingangen; fo bat Gott nit weni. ger fonnen ichaffen, daß fich drei bundert Ruche fo eicht haben eingefunden, welchen ber Samfon allen Die Schweif zwei und zwei zusammen gebunden, in ver Mitte aber eine brennende Sackel, fodann alle frei Abrab. a St. Clara fammtl. Berfe. IV.

lanfen laffen, welche bann gang rasend und wuthend in die philistäischen Treid-Felder bin, und hergeloffen, und folgsam alles, sowohl das abgeschnittene als noch gestandene in Asche gelegt. Die Philistäer haben ihr gebtag an diese Schweif gedenkt, und konnten sie nit genug bedanren diesen großen Schaben, so sie von folchen Schweisen erlitten.

Aber glaub mir, bie ausichweifigen Gebanfen im Gebet verurfachen noch großern Schaden; biefes fennd bie Boael, welche ben auten Gaamen bes Gebets ausgehren; diefe fennd ber Pobel und Bolf, bie einen verhindern, daß er mit dem Bachao ben Berrn Refum in dem Gebet nicht fann betrachten: biefe fennd bas rauberifche Reber : Wildprat, fo bem Abrabam bie geopferte Rub ftete antaften; biefe fennt bie Rinder, welche den Bater Sennacherib im Tem. pel alfo plagen; diese fennd die Rachtmachter, welche bie Braut bet Geliebten alfo fchmablich traftiren f biefe fennd die Teufel, welche das Gehet, als eine Sochter ber tatholifchen Rirche, alfo plagen, wie ba geplaat ift worden die Tochter des fananaischen Weibs; biefe fennd die Strafen Rauber, melde bas Gebet mie ben Reisenden nach Gericho alfo farf vermunden.

Gotschalfus serm. 10 ergablt, daß auf eine Beit brei Bauern. Lochter auf einen Rirchtag, Gefell, schaft halber, mit einander gangen, und auch an dem seiben Ort Bormittag bei dem Gottesdienst verblieben, welchen ein sehr frommer und heiligmäßiger Priester gehalten; unter mahrendem h. Megopfer hat dieser ein munderliches Gesicht wahrgenommen, dann er sah, wie da ein Engel einer aus besagten Bauern Edchtern

ein Rrangel von rothen Rofen auf bas Saupt gefest. nit lang bernach bat er mehrmal vermerft, bag ein Engel der andern aus biefen Gefpanninnen ein Rran. acl von icon weißen Rofen auf ben Ropf gelegt, balb bernach bat er gefeben, baß ber Teufel ber britten aus diefen Dorf : Madeln einen neuen Dels um bas Maul geschlagen, und nachgebends ibr auf der Uchfel mit ber Sadvfeife eine Dufit gemacht. Dach voll brachtem Gottesdienft ruft obbenannter fromme Geel. forger bie 3 Bauerntochter ju fich, ob fie bei ber b. Def baben gebet? die Antwort mar bei allen breien ia, ia, ia; was baft bu bajumalen fur Gebanken ge. habt bei dem Memento in der beiligen Meg? ich. fagte die erfte, babe betracht die dornerne Rron, fo unferm herrn mit großtem Schmerten ift auf bas Saupt gefest worden; gut, gut, beffenthalben bat bir Gott ein Rrangel von rothen Rofen auf bas Saupt Das baft bu jur felben Beit gebacht? ich. aesest. fagte bie andere, thate datumal bei mir ermagen bie liebreiche Rindheit unfere lieben Berrn Befu Chriffi: aut, aut, berenthalben bat did Gott mit einer mei. fen Rron von Rofen verehrt. Bas fennd dir unter bem Gebet datumal fur Gedanten eingefallen? mich. faate die britte, bat nit wenig verbroffen, bag ibr ein fo aroger Rergenbrenner fend, und den Gottesbienft fo lang gemacht; bann ich bab mir gedenft, und nicht menia geforat, ich mochte auf den Markt ju frat fom. men, bann ich bes Willens bin, einen Dels einzufauss fen, und nachmals, fo es die Beit julage, ben Sang boden beimfuchen; fo ift bann auch, fagt ber b. Dann, Dieg bein Lobn, bag dir ber Teufel ben Bels um bas

Achfel pfiffen, Dies ift bein Lobn.

Mann es ber allmächtige Gott öffer thate gu laffen, daß wir mit Mugen konnten feben, mas biefer fromme Priefter gemurdiget morben ju feben, o mas feltfame Sachen und Begebenheiten murden fic nit ereignen, wie manchem Ebelmann whrbe ber Tenfel die Jagb, ober die Magd um bas Maul folagen, wie mancher Dama Die Rarten ober Die Schwarten wie manchem Geifflichen ben Wein ober ben Brein, wie manchem Burger ben hobel und Jobel, wie man dem Studenten Die Beg pber bas Ret, wie man dem jungen Rerl die Flaschen ober die Zaschen, wie mander Dirn ben Steffel ober ben Loffel, wie man dem Bauern ben Pflug ober ben Rrug.

In bem weltkundigen Tempel Salomonis fepub por biefem geben große und ftete mabrende Muber. werk gefcheben; erfilich, wann viel hundert taufend Perfonen susammen fommen, fo ift ber Tempel nie su flein geweft; jum andern, wann fie geftanben, waren fie gang eng sufammen gepreßt, fo fie aber fic auf die Erd niedergeworfen, bat feiner ben anders geirret; brittens, ift am Lag bes Gottesbienftes fein Priefter burch maferlei Zuffand verhindert worden! andere bergleichen mehr ju gefchweigen, war bieß ni bas geringfte Bunber, baß, ob fcon viel taufend Dc fen, Schaf, gammer, allba fennb gefchlacht morbet gleichwohl auch mitten im Commer und größter S nit eine einige Muden ift gefeben worden. D Wi ber und über Bunder! hat nun Gott in bem fo monifoen Tempel, fo nit viel ungleich einer Glei

oder Meggerbank, die Mucken nit wollen leiden, wie weniger will er es gedulden in seinem Tempel, der Zeit, allwo er mit seiner allmächtigen Gottheit und Menschheit residirt; doch sag mir, wo machen die Leut mehr Mucken und Grillen, als in der Kirche? ist dann nit das bereite Sprichwort, heut hab ich in der Kirche daran gedacht, heut ist mir in der Meßeingefallen, ich konnt die Sach so und so anstellen ze. O verdammte Mucken! was ist zu halten von dem Gebet, wie folat:

Bater unfer, der bu bift im Simel, un. terbeffen gebenkt er, Egibi : Markt fommt auch alkacmach bergu; gebeiliget merbe bein Dam, mu muß ich jest einkehren, weil mein voriger Wirth iff geftorben; jufomm uns bein Reich, troft ibn Gott, baben mir nit oft gefoffen, daß ein Graufen mar; bein Will gefcheb, wie im himmel, beim blauen Rubfuß foll fein ubles Wirthsbaus fenn; alfo auch auf Erben, es ift um eine Brob au thun; gib uns beut unfer taglides Brob, mann ich nur fonnt die zwei Stud alten Urvegt anmehren; und vergib und unfere Schulden, fur Defige. wander taugten fie icon; gleichwie wie wir veraeben unfern Schuldigern, fur das Krauengim, mer ift es feine Dobi mebr; fubr uns nit in Der. fuchung, fur unfern Berrn ift es icon qut: fon. bern erlofe uns von allem Uebel, ber Bfaff macht's beut lang; Umen, mas gilt es, fie warten mit dem Effen auf mich. Ein icones Gebet eines Raufmanns.

Gegrußt fenft du Maria, will gern feben,

wann ber Meifter Paul meinen Rock wird fertig ma: den: bu bift voller Gnaben, ber Schind . Bub ber Bafchi mird ja bie Labet Rarten nit vergeffen; ber Berr ift mit bir, ich muß bem Rutider fo gen, bag er Rachmittag bei Zeiten einspannt, bu biff gebenedeit unter ben Weibern, der Raufmam! foll unterdeffen bas Ausgual nur ba laffen, es findt icon mehrere Gefdwiffrige; und gebenebeit if. Die Frucht beines Leibs Jefus, pog taufend, wie ganglet fich biefe Kraule auf, fie macht aus bem Rouf gar ein Storchen : Deft; beilige Maria Dut ter Gottes, mein herr bat dasmal bas Bobagra gar ju lang; bitt fur uns arme Gunber, ich muß einmal auf Maria Bell, und dorten beichten. bann es fennt mich fein Geiftlicher; jest und in ber Stund, wußt wahrlich nit, mann er foll fer: ben, ob ich wollt eine Wittib bleiben; unfere Mf. fterbens Umen, mas gilte, ber Roch bat icon mehr mit bem Rellner gefrubftucft. Gin icones Se bet eines Frauengimmers!

Es ift kein Bunber, daß der allmächtige Gott jenen Pfarrherrn wegen solcher Mucken und ausschweitenden Gedanken nit gestraft hat; dieser hatte auf einen Festag etliche seiner guten Freunde und Nachbauern zur Tasel eingeladen, und weil die Solennität an einem Fastag gefallen, also hat er sich bestens bestissen, seinen Gast mit einem guten Stückel Fisch zu bei dienen, zu welchem Ende er sellest alle gehörige Uniftalt in der Ruchel gemacht; weil aber unterdessen das schwierige und ungeduldige Volk in der Kirche den herrn Pfarrer mehrmal durch öftere Boten ersucht,

er mochte boch, nach altem Brauch, ben b. Gottes. Dienft balten, alfo fonnte er nit weniger, als bierin: falls ben Bauren willfahren, babero aus ber Ruchel eilfertig in bie Rirche, von bannen ohne gegiemenbe Borbereitung ju bem Altar geloffen; mit bem Ge. banken aber befand er fich in feiner Ruchel, und for, berift baben fich biefe Mucken angemelbt, wie er icon nabe mar bei ber Confecrirung, dann bamal gebacht er an die Rifch, und ffund in großen Gorgen, bas Gefind mocht fie bald ju viel falgen, oder ju menia falgen, bald ju viel fieben, ober ju menig fieben, bald in biefem bald in jenem fehlen, welches bem Aller: bochften alfo migfallen, bag burch feine gottliche Berbananuß der Teufel in abicheulicher Geftalt bei bem Altar ericbienen, welcher in einer Brage einen Rifd, in der andern bas Sals gehalten, mit bem Berlaut, febe bin Roch, und nit Briefter, falg und richt bie Rifch felber ju, bamit bu nachgebende obne beralet. den ausschweifige und ftrafliche Gedanken bas bodfe Ovfer volltiebeft, worauf er mit bellem Gelachter ver: ichmunden, der Briefter aber feinen Bandel gebeffert.

Beten und nit aufmerken ist schiffen ohne Rusgel, beten und nit aufmerken ist schiffen ohne Ruber, beten und nit aufmerken ist sliegen ohne Federn, malen mit abgestandenen Farben ist das Beten und nit aufmerken, streiten mit gestumpsten und rostigen Waffen ist das Beten und nit aufmerken, lauten mit einer zerklobenen Glocke ist das Beten und nit aufmerken. Der Wurm zerbeist dem Jona die Rurbesblatter, das ist schad! der Uchan vergrabt den kostbaren Mantel, das ist schad! der Pharas ertrankt die Kinder, das

ift schad! die Nachel flichlt die gulbenen Bilber, bas ift schad! der David zerschneidt dem Saul den Mantel, das ift schad! und die Unausmerksamkeit oder Ausschweifigkeit zerreißt und stiehlt, und ertrankt, und vergrabt, und zerbeißt das heilige Gebet, das ist immer und immer schad!

Wie recht bat Abraham bamal gethan, uns allen au einer Rachfola, als er, burch Befehl Gottes, auf bem boben Berg feinen Gobn wollte aufopfern, bat er ben Efel nit laffen an ben Ort bes großen Opfert geben, fonbern ben Dienern geschafft: Exspectate hic cum asino, "Wartet allhier unter bem Bera mit bem Efel." Auf gleiche Beif foll ein jeder eifrige Chrift, wann er ju dem b. Defopfer gebet, bei ber Rirchentbur feinen Gorgen und Birth: Schafts: Gedanken fagen, exspectate hic, martet ba meiner, es schickt fich nit, daß ihr in diefen Ort binein follt geben, allwo ich allein werd mit Gott reben, wartet meiner, nach dem Gottesdienft wollen wir fon wieder jufammen fommen, martet meiner, bamit id in der Audieng bei Gott nit moa irr werden, bann ein Gebet obne Aufmerkfamkeit ift eine gerlumpte Bauernbraut, fo dem bimmlifchen Gefvons gar nicht gefallen thut. Daffen auf eine Beit an einem por, nehmen Refitag, ba alle Chorberren und Geiftlichen Nachmittag das Completorium gefungen in ber Rirde, ift eine Stimm vom himmel erschallen, non est auditus, nisi raucus, "es ift feiner gebort worden, als der beifere," diefer mar ein from. mer und verachter Tropf, fo daselbft in einem Win: tel wegen feiner ichlechten Stimm mehr blerret als

gesungen; gleichwohl ist er allein von Gott gehört worden, weil er andachtig mar, die anderen, ob sie schon beftiger geschrien, als die Juden am Palmtag, sepad nit gehört worden, weil dero Gemuther und Gedaufen anderwarts herum schweiften.

Oremus, last uns beten! aufs wenigst furz und gut. Unser lieber Derr verbiet, daß einer seinen Bruder soll einen Narren nennen. Ja, bei dem Evanzeilsten Watthåo am 5. Kapitel und zwei und zwanzigsten Verstull stehet geschrieben: wer da sagt, du Narr, der wird des höllischen Feuers schuldig seyn; dahero mein Bruder darf ich dir dieses Schellen-Prädikat nit geben, allein du und andere werden es für ungut uicht aufnehmen, wann ich sag, daß ihr gesschossen seine wohl, jedoch mit dem Beding, wann ihr nit schießen wollt, merks wohl, bedenks wohl, behalts wohl, alle diesenigen seynd geschossen, die nicht schießen wollen, versehe aber hierdurch die öfteren Schußsgebetel, massen solle weit besser die Wolken durchsbringen, als oft lange aber laue Gebet.

Wie Lagarus mit Tob abgangen, und folches Ehristo dem herrn zu Ohren kommen, so hat er sich alsobald nach Bethania begeben, die zwei Schwestern Wartha und Magdalena, zu trosten, ja er hat sich gar verlauten lassen, als woll er denselben von Todeten wieder erwecken, welches schier den zwei Schwesstern nicht gar recht war, zumal sie gesagt, er stinke schon, jam kactet; etwann war es ihnen nur wegen der Erbschaft, die sie mußten wieder zuruck geben, wann er sollt wieder zum Leben auferstehen, dann die mehresten Weiber arg und karg sennt. Ungeacht

alles biefes ift ber Berr und Beiland au bem Grab gangen, und nachdem er bafelbft feine Augen gen Sim mel gewendt, ift er bald bernach in biefe Wort and gebrochen: "Emiger Bater, ich bant bir, baf bu mich erbort baft; " bieg gedunkte bie Umfie benden febr munderlich ju fenn, dann feiner bat ibn gefeben beten, feiner bat ibn gebort beten, und aleid. wohl bedanfte er fich gegen feinen himmlischen Bater. baß er ibn erbort babe; es ift aber zu wiffen, baf unfer herr bajumal ein Schufgebetel in feinem ber sen verricht, welches fo fart mirtend geweft, bag es alfobald die Wolfen durchgedrungen, und ju dem Ehren Gottes fommen ift, und bafelbft das geschwinde Fiat erbalten. Dabero ift es nicht an ber Grobe gelegen. fonft erlauft eine Rub einen Safen, es ift nit an ber Dide gelegen, fonft tragte ein Eichbaum beffere grucht, als ein Reigenbaum, es ift nit an ber gange gelegen, fonft ailt mehr eine Spikruthe, als ein Scepter, es ift nie an ber Tiefe gelegen, fonft mar ein Rubrfabel beffer, als ein Bokal, fondern es ift alles an ber Gute gelegen. Wann alles mare gelegen an ber Große, fo batte der David den Goliath nit ubermunden, mann alles mar gelegen an ber Dicke, fo batt die Diebetta lieber die Bagen : Retten genommen, als die Urenban: ber von bem Rfaat, mann alles mar gelegen an ber Lanac, fo batte der Maron einen Biesbaum genom. men, und nit eine Ruthen, fondern es ift alles gele. gen an der Gute, furg und aut.

Beift bn, wer ber rechte Schacherer geweft, ber mit Chrifto bem Beiland gefrenziget worben? biefer ift geweft ein geborner Egyptier, Aberglaubens

balber ein Bebraer, und foll, nach Ausfag bes b. Anfelmi, Betri Damiani, Joan. Damafceni, Die feliafte Mutter Gottes, als fie nach Cappten gefloben mit bem abtflichen Rind, unter bie Morber gerathen fenn, unter benen auch biefer, mit Ramen Difmas, mar, fo burch übernaturlichen Unblick bes abttlichen Rindes babin bewogen, daß er feinen Mitgefpan ab: gebalten, und alfo biefe brei erichaffene beilige Drei-. faltigfeit unbeidabiget gelaffen, fein Bater mar auch ein Morder und Strafenrauber, (eine faubere greund. fcaft!) biefer Difmas ift etlich dreißig Jahr ein fol. der Bofewicht geweft, auch noch am Rreus ein gro. Berer Gotteslafferer, ale ber Gelmas, fein Dittame. rad, und gleichwohl ift diefer noch heilig worden, maf: fen fein Seft celebrirt die fatholifche Rirche den 25. Mart, und weil von ibm feine Reliquien vorhanden, alfo ift vieler Lehrer Ausfag, daß er mit Chrifto dem herrn famt bem Leib am Offertag fen auferstanden, und bereits mit alorreichem Leib und Seel im Simmel. Eine giemliche Partiful von feinem Rreug wird in der Domfirche ju Bari in Italia verebrt; es ift alaublich, daß er am jungften Sag, mann Refus famt allen Auserwählten aus dem himmel in das Thal Josaphat sich wird begeben, er der Dismas bas Rreug in diefer Projeffion werbe voran tragen, folche Progession aber werbe fubren ber b. Erzengel Michael. Wie ift boch diefer große Gunder an fo großer Beilig: feit fommen? wie hat boch er ben vollkommenen Ub: lag aller feiner Gunden fo gefdwind erhalten? etwann bat er etlich Taa aneinander gebetet? bas nit, fonbern mit acht einigen Worten bat er bie acht Gelig.

feiten bekommen, mit diesem fo fleinen aber eifrigen Gebet: "herr gebenf an mich, wann bu in dein Reich wirft fommen." Ift alfo nit an der gange gelegen, fondern an ber Gate. Rurg und gut.

Der b. Frigrous ift ein Bauer gemeft, aber fein folder, mie jener, beffen Rug noch heutiges Lags ju Freifing in Bayren bei G. Sigmund in der Rirde bangt, und icon von unerbenflichen Sabren unverfebrt ift, bann wie biefer Bauer anftatt bes Rrent gangs auf den Rerichbaum geffiegen, und ibn beffent balben fein Rachbauer ermabut, er foll auch mit ber Gemein nach Rreifing Rirchfahrten geben, bem er aber übermuthig geantwort, er wollt nit, daß er einen Sus ju Freifing in der Rirche batte, woruber alfobald ibm der rechte Rug, als mar er mit einer Sacte abgebauen worden, herunter gefallen, den gleich der Sund, fo dagumal unter dem Baum gelegen, in bas Maul gefaßt, und ben geraden Beg vor ber Projeffion bergetragen, bis in die Rirche St. Sigmund, wofelbft er ben Ruß bei bem Altar niedergelegt, fo annoch unt ewigen Gedachtnuß aufbehalten wird. Diefer Bauer bat nit gern gebet, mobl aber ber b. Krigrdus, fo immerau im Gebet mar, du glaubst etwann, als babe er alle Lag 6 b. Deffen gebort, und 14 Rofenfrang verricht; o nein, mer wollt feine Arbeit verfeben baben? er mar auf dem Acker bei bem Uflug, auf bem Dehnen bei der Drifchel, auf dem Sof bei der Solibacke, er batte feinen Bucherfact, wie etliche, bann er gar nicht lefen fount, fondern mitten in feiner bar. ten Alrbeit bat er geschoffen, etliche beilige Soufige. betel eilfertig ju Gott abgedruckt, welches Gott meit

gefälliger war, als mancher ihr langes und Jaues Beten, wann sie auch alle Pfalmen des Davids sollten
ablesen; seine Mitbauern lachten und spotteten diese
so kleine Andacht; und zwar in dem heißen Sommer,
wie sie von den überlästigen Mucken und Wepsen gar
zu ungestüm geplagt wurden, foppten sie den h. Mann
Friard, er woll doch mit seinem Gebet, weil er so
geschwind damit fertig, ihnen die Wepsen vertreiben,
worauf der h. Mann nur das kleine Kreuzzeichen gemacht, und augenblicklich alle vertrieben. Bauern seynd
Lauern, so lang sie dauern, aber nit alle, massen
dieser ein Heiliger gewest, und so gern gebet, aber
kurz und gut.

Das Gebet der Apostel, wie fie in der Unge: finn bes Deers ju bem herrn gerufen, mar nit lang, und doch fraftig: "Berr erhalt uns, wir geben ju Grund." Das Gebet ber Rangnain, wormit fie au dem herrn um ben Moblitand ihrer Tochter gefdrien, war nit lang, und bannoch mach: tig: "herr du Gobn David, erbarm bich meiner, meine Cocter mird vom Cenfel übel geplagt." Das Gebet bes Bauptmanns gu Rapbarnaum, wie er um die Gefundheit feines Dieners angehalten, mar nit lang, und bannoch fiarf: "berr, fprich nur ein Wort, fo mird mein Rnecht gefund." Das Gebet bes offnen Gunberg, wie er im Tempel gestanden, war nit lang, aber boch machtig: "Gott fen mir Gunder gnabig." Das Gebet des blinden Bettlere auf bem Beg, als unfer herr mit vielem Bolf vorbei gangen, mar nit lang,

und dannoch fraftig: "Jefus, du Sobn David, erbarm bich meiner." Rurg und gut.

Es ift ein gemiffer Golbat geweft, ber eines in fligen Roufs mar, diefer tragte immergu einen rothen But, als er mit foldem einmal auf ber Bacht ae. fanden, und faft bergefeben, wie ein Godf Sabn mit bem rothen Ramm, bat ibn der Sauptmann fcbers meiß angeschrien: Sabn, fagte er, mann wirk einmal fraben? ci Berr Sauptmann, gab er jur Untwort. es frabet fich ju Morgens nit viel, mann man ben Abend vorbero nit geeffen bat; dabero folder ftets annehalten um fein Monat. Gold, welches ben Berrn Diffisier bergeftalten verdroffen, daß er ihm bat gebie. . ten laffen, wofern er noch im geringften beffenthalben werde Meldung thun, is foll er unfehlbar benfen. Dem Sahn war folche Bennen: Steigen auf alle Beif anmider, und wollt nit gern auffigen, mo bie Daben ibr Proviant fuchen; gleichwohl unterfangte er fc. noch einmal den herrn hauptmann ju aberlaufen. in boch ließ er beinebens fagen, daß, mann er mebrere Wort follte vorbringen, als brei, fobann woll er nine Biderklag benten, auf foldes Berfprechen ift er fie. aelaffen worden, und bat der fcblaue Gefell nit mibr aeredt als brei Bort, namlich: Gelb, ober, Mb. fchied, welches dem Beren Offizier alfo moblaefallen, daß er ihm den verlangten Sold unverzuglich erlegen laffen. Rurs und aut.

Der Elifaus hat furs, aber gut gebeten, wie er den Eliam, als folder im fenrigen Wagen entsuckt worden, um den Mantel und doppelten Geift erfucht. Die feligiste Mutter Gottes hat furs, aber gut geber

ten, wie fie den herrn Jesum bei ber hochzeit ju Rana um einen Bein angesprochen. Der Ausfasige bat furs, aber aut gebeten, wie er ben Beiland, als folder vom Berg berabgeftiegen, um die Gefundbeit be-Der Surft bat furi, aber aut gebeten, wie grńkt. er ben Beren angesprochen, bag er boch wolle die Band über feine verftorbene Tochter legen. Wir fonnen nit alle mit bem b. Dachomio, von Aufgang ber Sonne, bis ju Miebergang beten. Wir fonnen nit alle fo lana beten, wie der b. Reiwing, bem in die aufgehebte. Band eine Umfel ihre Gier gelegt, er aber fo lang gebeten, bis diefer Bogel die Gier ausgebrutet bat. Mir fonnen nit alle mit ber beiligen Martha bunbertmal bei Saa, und bundertmal bei der Dacht, die Rnice biegen in bem Gebet. Wir fonnen nit alle mit bem b. Einfiedler Daulo alle Lag breibundert Gebet verrichten. Wir fonnen nit alle mit dem b. Antonio, biesem aroben Mann Gottes in Eappten, die gange Racht binburch im Gebet verharren, alfo bag er oft bie Sonne angeschnarcht, warum fie fo bald aufgebe. Wir konnen nit alle fo lang und fo viel beten, maffen es unfere Gefchafte nit julaffen, und hat boch auch ber b. Betrus Damianus einen farten Bermeis geben bem Stabtofleger Binthio, bag er eine gange Beit in der Rirche bode, und feinen Dienst, ju merklichem Schaben bes gemeinen Befens, unverrichtet laffe; wir Fonnen nit alle fets mit der Magdalena bei ben Rugen Jefu figen, fondern muffen auch mit ber Martha gu ber Wirthschaft schauen, fennb boch auch die Apostel, mit Gutheißen des herrn, in die Stadt Samaria aangen, und daselbft nothwendige Dahrungenittel ein:

gefaust, da do h Gott fie leicht durch übernatürliche Weis hatte können speisen; aber wir können wohl, und gar wohl ofter auch mitten in Geschäften und Arbeit, ein Schuß. Gesebetl zu Gott schien, kurz und gut, wir können wohl, und gate wohl, alle Tage eine hl. Meß hören, kurz und gut, wir können wohl und gar wohl, Frühe und Abends etwas wenig beten, kurz und gut, wir können wohl, und gar wohl, vor und nach dem Effen beten, kurz und gut.

Oremus, lagt uns beten, aber um etwas, is unserer Seclen Beil nit icatlich ift! Es ift ein Ebelmann geweft, der allenthalben ben Ramen und Rubm gehabt eines febr frengebigen Berrns, von bem fatt. fam befannt mar, bag er feinen Urmen obne 3rof von feiner Thur gelaffen; als folches anch in Erfah. renbeit gebracht ein abgedanfter Goldat, wollt er auf feinen Beg biefen Gngdenort umgeben, fondern laft fich bafelbit burch den Rammerbiener anfagen, and fic beinebens verlauten, daß er neben Begrugung, megen eines Zehrpfennings, noch andere Ding mit Ihro Gate ben ju reden hatte, bat alfo um die Lieb und Dalie lichfeit, daß er mittelft feiner mochte vortommen; be Rammerdiener fcmedt fcon anvor ben guten Bratif fo diefer merd befommen, gab alfo anfangs eine di ichlagige Untwort, wie daß es dermal nit feyn fonnes weil Ihr Gnaden in andern wichtigen Geschäffen perbinbert fenn; als aber ber noch inftanbiger angebalten , gab ber Rammerbiener fo weit bas Sawort, je. boch foll er ihm freu und redlich verferechen, bas, mas er befommen merde, mit ihm recht ju theilen, und halben Bart guftellen, welches ber gern und urbietia augefagt, fodann auf folches Berbeißen ben freien 2m.

trift erhalten bei bem gnabigen Beren, wofelbft er mit vielen Umftanden biefen und jenen Reldjug ergablte was Gefecht und Treffen ba und bort vorbeigangen. wie fie ein und anders Ort nit ohne blutige Rorf erobert ic., welches alles bem Ebelmann fo merth und angenehm mar, bag er ihm auch ein balb Dugend Thaler por einen Zehrpfenning bargereicht, es ersuchte aber ber ichlaue Solbat noch um eine antere Gnab ben Ravalier, benanntlich um ein paar Gofchen, mit bem Bormand, wie daß folches in feinem gand ber Braud mare, und bielt es man fur eine fondere Ebr. mann jemand von abelichen Sanden beaofcht murde. welches amar erstlich ber bofliche Ravalier gar meislich geweigert, indem er aber bierin fo beftig erbeten mur: be, wollt er auch dieffalls bem guten Supplifanten nit ungunftig fenn, berubrte ibm bemnach beeberfeits Die Wangen, fast auf die Manier, wie die Mutter pflegen aus Lieb ihre Rinder ju tatichlen: nach folchem beurlaubt fic ber beanuate Soldat auf das allerbefte. des Willens, feinen Weg anderswo bininnehmen; faum aber, bag er jur Thur binausgetreten, verlangte ber Rammerdiener die Salfte von dem vermba des Contrafts, mas er befommen, ju welchem fic der liftige Gefell gar willfahrig gezeigt, auch mit ber Sand fo lang in dem Gack gegriffen, bis er die rechte Stiegen erreicht, allwe er gang burtig mit ber Sand berausge wifcht, und bem geldgierigen Rammerbiener einen folden Badenstreich verfett, daß er den Trippel mit den Buffen und Ropf die Stiegen hinnntergefungen, nit obne erbarmliches Gefchrei und Behflagen , welches alles im Gefchloß, und nit weniger ben Chelmann aus

seinem Zimmer bewegt, so sich nit genug über dat vermeffene Stuck bes Menschen verwundern thaten, und war schon an dem, daß man ihm die eisernen Bande soll anwerfen. Es hat aber gedachter Gesel die ganze Begebenheit und Ursach beigebracht, wie das er habe mussen dem Rammerdiener zuvor versprechen den halben Theil dessen, was er werde bekommen, fonst wäre er nit angesagt worden, demnach dann der gnädige Herr ihm, jedoch auf Bitten und Ersuchen wei Goschen geben; also habe er nit weniger thun können, und die Halfte ihm lassen zukommen, begebre auch hierauf ein Recepisse, und gebräuchlich quittirt zu senn

Deraleichen Bitt wird man fo leicht mit boren. faaft bu, wie diefer abgedantte Goldat getban bat, dann wer wird fo albern und thorrecht fenn, und um barte Ctof bitten? wer will bas Maul auftbun um eine Maultaschen? wer will fuppliciren, bag ibn einer foll abidmieren? wer ift der unverftanbige Eroff. ber eins begehrt an Rouf? fennd doch bie Bolianiel fuffer, als die Ohrfeigen; ber Menich bitt meiftens ia allfeit nur um etwas guts, rogat ea, quae micis sunt, fagft du, ich fag aber anders, daß namlich die bethorten Abams. Rinder gar oft und vielfaltig um etwas ubels bei Gott dem allmachtigen anbalten und bitten, und begebren mehrmalen mit weinigen Mugen, mit aufgehebten Sanden, mit inbrunftigem Gebet et. mas, mas ihnen nicht gedeihen thate, ja fogar verbinberlich mare an dero Seelen Seeligkeit, babero fein Wunder, daß der allwissende Gott folche Gebet nit erbort, wie es gar beutlich bezengt der b. Ratobus in feiner vierten Epiftel: "Ibr bittet, und erlanget nichts; dieweil ihr übel bittet, nämlich daß ihre in eueren Wolluften vergehrt."

11m Gottes Billen , Berodes! mas bift bu fur ein Abantaft geweff, indem bu der jungen Cangerinn Bitt und Anbringen fo bald erbort baft! wie fie um bas Saupt Boannis Baptifta angehalten, bat ber Ro. nig hierauf alsobald geantwortet: ja, ja, du verfluch. tes ja! Es batte follen Berodes ibr einen rechten Bermeis geben, fill mit bergleichen Reden und Unbringen, bu junge Lappin, gebe viel lieber wieder zum Tang, deraleichen Gaifen ficht der Rapriol beffer an, als mit folden Dingen aufzugieben; follft bu begeb: ren von dem Saupt des gangen Reichs das Saupt eines tugendreichen Manns? bag, wer nit allein den Joannem forft, fondern auch jugleich meine Reputation abkurit? Das ftund rubmlich, wann ein Ronia ben Rouf eines Beiligen ju den Rugen einer beillofen Etcaetera legen thate, ich mußte nur fein hirn im Ropf baben, wann ich bem Joanni foll den Ropf nebmen, bu unverschamtes Wifperl, fcan, daß du burch bein Cangent nicht thuft fallen, und awar in meine Ungnad, aber dir fen es vergieben, und ichreibe es beinem findischen Unverftand ju, aber mich mundert febr beine Mutter, bag fie eine folche Marrinn ift, und dir bat folches mogen befehlen, fag du ihr, fie foll den Ropf mit Rube laffen, oder ich werd meinen Ropf auffegen, und etwas zeigen, baß fie wird im Ropf tragen; mit bergleichen und andern icharfen Worten batte der Ronig herodes biesen Schleppsack sollen von fich wegweisen, aber die Mutter mar eine arge huefien, welche der Tochter befoblen, fie folle diese Bitt

und Anbringen thun, wann ber Ronig bei ber Tafel fist, und bereits icon siemlich bezecht ift; alfo fagt hervotes, wann ich nit hatt einen fo ftarfen Raufe gehabt, und war recht beim Berftand gewefi, ich hatt wohl nit gethan, noch zugelaffen, was fie gebeten.

Slaubst und meinst du, daß Gott der allmächtig gleich also beschaffen sey, wie der berauschte Berodes, und deine unverschamte Bitt werde erhören? wann du bittest um zeitlichen Wohlstand, welcher dir dienen wirde zu allem Uebermuth? um zeitliche Ehr, welche die das Gemüth in allem Hochmuth wurde aufblähen? um zeitliche Gesundheit, so dich anspornen thate mallen Wollussen? Gott erhört auf solche Weis deine Bitt nit, wann du auch schreien sollest, wie der David: Raucae sunt factae fauces meae, zich hab mich ganz müd gerusen, mein Schlund if heiser worden.

Es heißt, man, man, pfui, bas Ding beift.

Eine Mutter hat ein fleins, ein schons, ein lebs Rind, mit Namen Franzl, dieses ficht auf ben Sifch worauf der Bater pflegt zu notiren, concipiren, preter colliren, ein Federmesserl liegen; sokald es nun barnach mit seinen zarten Braglen tappen will, alsokald raumts das Kinds-Weib auf die Seite, und sagt, war, wau, pfui, es beißt, und gibt ihm aufatt deffen ein Feigen. Gott eignet ihm selbst öfters zu den Titel und Namen einer Mutter, liebt uns wie eine Mutter, labt uns wie eine Mutter, tragt uns wie eine Mutter, tragt uns wie eine Mutter, träft uns wie eine Mutter; mittelst fommt ein läppisch Kind, oder findischer Lapp und Lidtapp, schreit, weint, bitt, begehrt, ruft und senfet

n die Gesundheit, Gott aber der weigert ihm dies egehren, erhört seine Stimm nicht, er mag schreien, ie Jonas im Wallsich, dessen Stimm gar bis in immel gehört worden, wau, wau, es beißt, sondern b ihm anstatt der Gesundheit dieses scharsen Messers ne Feigen, eine gute Ohrseigen, schlagt ihn mit ehem Zustand, dann er siehet seiner gottlichen Allwissenwit vor, wann er sollte des Supplisanten Witt erdren, den krummen Weg des Verderbens wurde genen; derentwegen kann ein solcher kranker und misse sichtiger Mensch von sich selbst sagen, was die zwel schwestern Martha und Magdalena von ihrem Brum ausgesprochen: Ecce, quem amas insirman, mort giehe, den du lieb haß, der liegt caus."

Wie der Beiland der Welt von der gartesten Jump au Maria, mit Frohlockung ber Engel, mit Bitterb r Teufel, mit Eroft der Menschen, mit Jubel des immele, mit Freuden der Erde, geboren, wie diefe jonn aufgangen, wie diefer Gnabentbau gefallen in ditte bes Winters, wie diefe Liebsflammen ausgebro en in Mitte der Ralte, wie Gott binter der Band r Menschheit bas erftemal fich feben laffen, wie Gots ine Unmagigfeit in ein Spann langes Rindel einge. jrankt, wie ber allerreichifte Gott ju Bethlebem auf ettelart geboren, mo ift er bas erftemal ju finden west? wo? fagt ber, ihr machtfamen Schafbirten if ben bethlehemitischen Feldern? mo? in praesopio. im Krippel, ja im Rrippel. Gut, gut, ein mer, franker und prefibafter Menich, beffen faft alle lieber mit besondern Rrantbeiten behaft fevab, 18

ein lauferes Rrippel, aber glaub bu mir, baf bei biefem Rrippel Gott gefunden wird, er ift fromm und andachtig, er lebt in der Gebuld und Gottesfurde er betracht das Obere und bas Emige, er acht to nit viel Des zeitlichen Gefrag, er ift barum sanotus, weil er nit sanus ift; wann er aber frisch und gefund mar, fo mar er er ein Bruder und Luder, mie andere, ein Saufer und Raufer, wie andere, mar ein Schuler und Bubler, wie andere, war ein Schlem mer und Demmer, wie andere, mar ein Breffer und Breffer, wie andere, mar ein Benger und Schlenger, wie andere, war ein Rlauber und Rauber, wie an bere, mar ein Retter und Kreiter, wie andere, und viel araer; weil er aber frank am Leib, fo ift er ge fund an der Scel, weil er einen Buffand in Gliebern, fo bat er einen Wohlftand im Gemiffen. If alfo fein Bunder mehr, daß Gott fein Gebet nit erhort, mann er ichreit und ruft um die Gefundbeit, mau, wan, es beift, ba ift Gott gnabig, mann er ungna. big ift, ba gibt Gott viel, wann er bieg nit gibt

Der h. Leo schreibt, daß eine Frau ju Amsterbam immerdar frank, und meistens liegerhaft war, welche dann unaufhörlich geseufzt nach der Sesundheit, und derenthalben sich verlobt zu dem allerheiligisten Sakrament, welches in selbiger Stadt sehr miracalos, auch, in Abwesenheit ihres Manns, sich tragen lassen in die Rirche zum Altar, wo sie so inbrunftig um die Gesundheit gebeten, daß sie endlich von Gott dem Allmächtigen erhört worden, auch frisch und gesund, nit ohne sonders Frohlocken nach Saus, und folgsam in ihrem Mann gelossen; o guldener Mann, sprach

fie, fiebe, Gott hat mich von meiner fo langwierigen Rrautheit frifch und gefund gemacht, Gott fen Dant, Pob, Ehr und Dreis von Emigfeit ju Emigfeit, Gott fen gebenedeit und gelobt ju taufend und taufend und bunbert taufendmal, bag er mich erbort bat, iest, mein Mann, fann ich mit dir fieben und geben, wie bu willst, mo du willst, wann du willst, wohin du willft. Der Mann erfreute fich nit wenig hieruber, allein that er bie Sach etwas reifer bei fich ermanen. und fragt endlich, mein Weib, bor mich ein wenia. haft du aber Gott den Allmachtigen gebeten um bie Gefundheit mit biefem Bebing, fofern es beiner Ge. liafeit nit foll verbinderlich fenn? nein, fagte fie, mein Mann, bas bab ich weiter nit biergu gefest; jo gebe dann bin, ichafft er, und bitte unfern herrn alfo. Die folgt, geht, bitt, mein Berr, ich hab es ichand. lich vergeffen, ich hatt dich follen anrufen um die Ge: fundheit, jedoch daß es meinem Seelenheil nicht ichad. lich fen; faum aber, daß fie folde Wort ausgesproden, ift fie wieder an Sand und Sag erfrummt, moraus leicht abjunehmen war, bag ibr bie Gefundheit febr icablich mar geweft, und ber allmachtige Gott porgefeben hat, daß fie mit gefundem Leib hatte viel Sunden begangen, mare folg und boffartig in Rlei. bern aufgezogen, und allen llebermuth gezeigt batte, Dabero Gott ihr foldes Meffer wieder aus den Sam. ben geriffen, mau, mau, hats geheißen, es beißt.

Bittet, fo wird euch gegeben, flopfet, fo wird euch aufgethan, ichreit, fo werdet ihr erhort; das Gebet tritt feder ein bei Gott, als der arimathaifche Joseph bei Vilato; das Gebet bringt fiarter durch bie

Wolfen an Gott, als das blutstüßige Weib durch det Bolf au Christo; das Gebet sindet ehender der Decen einen Stiel, als der Elisaus dem Eisenz der Gebet ist mächtig und allmächtig, wie kommts das das diese nit erhört wird? sie verlobt sich auf at Kirchfahrten, sie besucht alle Rapellen, sie ziert alt Altär, sie nimmt au Vorsprecher alle Heilige, und bitt um einen Erben, kann aber gleichwohl nichts wahlten. Gott sey's geklagt, bin ich doch armseliger, als der Feigenbaum auf dem Weg, den unser lieber der wegen der Unfruchtbarkeit erkommunizirt hat! wan, wan, sagt Gott, es beißt.

llufer herr ift wie ein Dedifus ober Arit. mam ein Rranfer im Bett liegt voller Dis, und lauft ibm ber Pule, wie ein Saf bergauf, die Jung iff fon fo truden, wie der Dag durche rothe Meer, bas Go blut ift ihm erhigt, wie die Zeit in hundstigen, co bitt und bitt nur, nur um ein einiges Glafet Bein; es fann nit fenn, fagt ber Meditus, bet Leib nic ein gesottenes Baffer bafur; o bas ift wohl abet fcmack, fpricht ber Patient, er bitt und bitt un einen Trunf Bier: es foll nit fevn, faat ber Brebt fus, bas gar nit, ein gefottenes Baffer bafur; v bas mag ich nicht, fpricht ber Rranke. Auf gleichen Schwung und Urt macht es der allmächtige Gott, Diefe bittet ibn, bittet ibn mit aufgehebten Danben, bittet ibn mit gebogenen Rnien, bittet ibn mit web nenden Augen, bittet ibn einig und alleinig um einen Erben, und Gott erbort ibre Bitt nit, ichlagt ibe alles rund ab, weil er fiebet, daß es ihr bochft fcab lich mare. Der David bat mit allen feinen Beibern

der erzogen, alleln mit der Michol nicht, mit der beer des Königs Saul nit, und darum, diese war eine stolze und übermuthige Fran, wie man es sam hat können abnehmen; da sie ihren Herrn König ausgelacht, und für einen Narren gehal, als er vor der Arche des Herrn getanzt hat, enthalben hat ihr Gutt auch auf vieles Bitten Beten keine Rinder geben, weil er hat vorgezin, daß sie solche in allen Untugenden wurde ausehen.

Es melben fich awei Supplifanten bei Gott an. er denen mobl ein großer Unterfcbied, einer beift ulus, ber andere beißt Teufel, mas ift das nit fur Unterschied? Baulus ein Befehrer, der Teufel ein tfebrer, Daulus ein Rubrer, der Teufel ein Berrer, Paulus ein Engel, der Teufel ein Bengel, alus ein Schusherr, ber Teufel ein Schmußberr, alus ein Suter, der Teufel ein Beuter, Baulus : Radel, ber Teufel eine Madel, Vaulus ein Schas, Teufel ein Rraß, Daulus ein Dofaunenflang, ber ifel eine bofe Schlang, Paulus ein Apostel, ber ifel ein Apostata, Paulus ein gammel, der Teu. ein Trammel, Paulus ein Rosel, der Teufel ein 1, Baulus gebenedeit, der Teufel vermaledeit, und noch, und dannoch bat Gott die Bitt des Teufels ort, und die Bitt des Pauli nit erhort, wie der tan begehrt von Christo, in die Beerd Schwein ben Seinigen ju fabren, fiat, bas bat er erhal. ; wie Paulus gebeten, und ofter als einmal, bag boch Gott mocht befreien von dem Geift der Berung, und bat es nit erhalten fo bor ich wohl brah. a St. Clara fammtl. ABerfe IV.

kann der Teusel besser beten, als Paulus? das nit, sondern die Abschlagung der Bitt ist dem Paulo üben alle Massen nutslich gewest, dann so ihm Gott hätte den Geist der Bersuchung hinweg genommen, alsdam hätte er sich übernommen, und wäre in eine eitle Exgerathen; Exauditus est Daemon ad damnationem, non exauditus est Paulus ad saluationem. S. P. Augustin.

Ein Burger ift ju Alexandria geweff, welcha ben beiligen Ergbischof Joannem inftandig erfucht, a wolle doch fur feinen Gohn bitten, bamit er moge burch Gottes Silfe wieder frifd und gefund au Lan fealen; aut, der Mann betet Sag und Racht, und nachdem er lang gebeten, ba fommt die Dadricht, ber Gohn fen vor einer halben Stund erfoffen; der Bater wollte ichier uber eine fo traurige Beitung ibm felbst das Leben nehmen, und flagte nicht werig, wie daß Gott doch fo munberlich fen, und foger auch bas Gebet eines Beiligen nicht erhore, woranf aber ber beilige Erabifchof die Antwort geben: bein Gobt fprach er, ift ein Rind ber Geligkeit, fofern er aber langer batte gelebt, mare er Gunden balber in bas emige Berberben gerathen. Geschieht alfo car oft, daß Gott dir und mir eine Bitt abichlagt ans Barmbergigkeit, Die er fonft aus gerechtem Born erboren that.

Oro heißt auf Lateinisch: ich bete, und oro beißt auf Balfch ein Gold, und sonft in der Wahrebeit ist das Gebet, wie das Geld oder Gold, bete, fangt von dem Buchstaben an G G, und bete nach Laut dieses Buchkaven, G G machen große Wunder,

und mirfen große Wunder, ja man fann nichte ftar: Feres finden, ale das Gebet, jumal mit bemfelben ber beilige Gregoring Thaumaturaus gar einen großen Berg von einer Seite ju der andern gefchoben. Das Gebet ift machtig und allmachtig, und gleichwohl wird mancher nit erbort, ber um Gut und Sabichaften bittet, ja jumeil das Bater unfer alfa betet: "Bater unfer, ber bu bift im Simmel, geheiliget werde dein Ram, jufommeuns bein Reich. thum;" ja es betet manche alleweil, es betet immerdar, es betet unaufhorlich, fie ruft fur einen Borfprecher an den beiligen Chriftoph, der tragt unfern Berrn auf der Achsel, den beiligen Untonium Vadua: num, der tragt unfern herrn auf einem Buch, den beiligen Rofenh, der fubrt unfern herrn an der Sand, Die beilige Gerfraud, die tragt unfern Berrn im Bergen, fie bitt und bitt, daß ihr Mann doch mocht ein beffere und eintraglicheres Umt und Dienft befommen ic., und erhalt bannoch nichts, gar nichts, warum? wau, mau, faat Gott, das Dina beißt.

Sott der Allmächtige ist wie ein Baum, wann dieser noch unzeitige Früchte tragt, so man ihn schon schüttlet, so last er die Aepfel oder Birn so leicht nicht herunter fallen, und thut er gar weislich hierin, dann er gedenkt, das unzeitige Obst ist nicht gesund, ja sehr schädlich. Gott wird von dieser N. auf alle Weis, durch alle Weis ersucht, gebeten, geplagt, er soll doch ihrem Mann weiter hinauf helsen, und ihm, wie jenem Gast bei der Mahlzeit, mit dem ascendes superius gnädig seyn, kann aber gleichwohl nichts erbitten, dann Gott sieht, daß solches ihren Selen

werde ichablich fallen; der beil. Bieroupmus ichreibt in Regul. Mon., daß ein junger Mond ju einem alten beiligen Bater fommen um einen beilfamen Rath, ob er foll ein Bistbum annehmen; der aufe alte Satt schafft ibm, er foll fich auf den Tifch legen, und etlich mal bin und ber malgen, der vollzieht diefen Befehl: nachmale fagt ibm ber Alte, er foll fich gleichfalls alfo auf bert Erd bin und ber matten, bas that er auch; endlich fragt ibn der beilige Bater, mo er fiche. rer gewest fen? auf der Erd (antwort ber andere). bann auf dem Lifc, befennte er, mar ich bei einem Saar binunter gefallen, und ber Rafe eine Aber ge laffen: alfo auch, fest hinwieder der Alte, ift viel leichter und ficherer, ir einem niedern Stand felia an werden, als in einem boben. Wie dann folder Geiff. liche nach dem Tod dem Alten noch erschienen, und bekennt hat, scito Pater, quia nunc essem de numero damnatorum, si fuissem de numero Episcoporum, miffe, mein beiliger Bater, baf ich ieto mare verbammt, fo ich mar fommen gu biefem Umt. Gott erbort barum ihr Gebet nit, weil er, vermog feiner Allwiffenbeit, mohl weiß, bag es sibm und ihr eine Gelegenheit mar jur emigen Berbamme nuß, er fiebt vor, daß er murde bei folchem Meit Schadliche Partiten einbrocken, er fieht vor, bag fie wurde in Uebermuth und Rleiderpracht machfen; bann jest die Weiber beschaffen fennd, wie bes egyptischen Rouigs Pharao feine Bauberer, von welchen gnugfam befannt ift, daß fie dem Dofi und Maron febr viel nach gethan, der Maron fchlagt mit der Bunderruthe in das Waffer, und verfehrt alles Waffer in pures

Blut. Diefes Element ift aar blutroth worden, und bat fich gefchamt, bag ber Pharao Gott bem herrn nit ben Geborfam geleift bat; bes Ronias Bauberer und Tenfels Runftler fennd gleich ba geweft, welche mit ihrem fix fax, halli malli, pambra dam-, bra, auch nach gethan, und das pure Baffer in Blut perfebrt; viel gebrer wiffen nicht, mober bie Bauber rer diefes Waffer genommen, jumal Maron vorbero alles Waffer in Gluffen, Brunnen in Bachen, ju Blut gemacht? etliche fennd ber Ausfag, als baben fie von freien Studen frifche Brunn graben, andere fennd ber Meinung, als habe ihnen ber bofe Reind, burch beffen Beibilf fie diefe Runfte getrieben, foldes Baf. fer andermarts bero gebracht. Gen ibm, wie ibm wolle, was der Maron gethan, bas haben die Baube. rer viel muffen nachmachen, ber Maron Baffer in Blut, Die Zauberer auch Baffer in Blut. Dergleis den fiebet man noch beutiges Tags gar oft und viel, tragt eine einen ichonen neuen Beug, fo thute die anbere nach, tragt eine neue Modifpis, fo thuts die an. bere nach, und will ihre Ehr auch auf den Spig feten; tragt eine einen neuen geblumten Procat, fo thuts die andere nach, und will auch, daß auf ihrem Miftbettel follen Blumen machfen. Der Mantel des Elia ift mit einem doppelten Geift gefuttert gemef. unter bem Beiberfleid fledt noch ein boberer Geift, ber gute Mann muß allerlei, auch ungerechte Diega: lien, suchen, damit er nur ber Regerl ihre Soffart perfebe ze., jest weißt du, marum du Gott fo viel. fåltig, fo mannigfaltig, fo taufendfaltig gebeten, er woll bir eine Leiter, wie dem Ratob balten, bamit

bu fonnteft bober fleigen, und bift gleichwohl nie er, bort worden, da fich boch ein Relfen von bem Doff bat laffen ermeichen, er fiebet por, baß es bei bir nit anderst murbe achen, so er beine Bitt thate ac wabr machen; wir beten gar oft, wie ber Ronig Di bas, welcher, nach Aussaa der Boeten, bei ben Gob tern inftandia angehalten, und um aller Elementen Bill gebeten um bie einige Gnad, das, mas er modte anrubren, alles ju Gold murde; Midas mird erbert, aber ju feinem bochften Rachtheil und Schaben, web des er in fpat bereuet, als er feine thorrecte Bitt ertennt, dann was er angerubret, mar augenblicflic in pures Gold vermandlet, But und Rappen, Strumpf und Soub, Stubl und Bank, das mar aber noch bingangen, aber wie auch die Speifen, ein jebes Brod, Stud Rleifd, und eine Bratwurft ju Gold worben, ia er konnte logar nit die Rafen ichneizen, bit er wollen, daß folche nit in einen Gold Rlogen verfebrt werde, wessenthalben er nothwendig bat muffen vor Dunger fterben; wir bitten auch gar oft, foreien in Gott, feufgen gen himmel um die Gefundbeit, um Reichthum, um Ehr ac., unterdeffen ift biefes uns jum bochften Berderben. Wann Abfalon nit ware fcon geweft, fo mar er niemal im Dochmuth alfe gemachien; mann Rabuchobonofor nicht mare reich geweft, fo mare er niemal in folden Uebermuth gera. then; mann David nicht mare gefund geweff, fo batt er niemal den Chebruch begangen; ift alfo bas jeit. lice Glud aar oft ein Micael, melder uns ben Sim. mel versperrt, fann alfo mancher beten und bitten:

Gott Vater vom himmel, erbarm dich nit unser. Gott Sohn, Erloser der Welt, erbarm dich nit unser. Gott heiliger Geifi, erbarm dich nit unser. Beiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarm dich nit unser. Beilige Gottesgebarerin, bitt Gott nit fur uns.

Wann wir etwas werden bitten, um etwas schreien, etwas suchen, was unserer Seel soll schablich seyn, sondern v Gott! du willft uns das Zeitliche also geben, bag wir badurch das Ewige nit verlieren.

Oremus, lagt uns beten ben beiligen Rofen frang! Sabt ibr Baume, nach laut adttlicher Schrift, Fonnen einen Reichstag ausschreiben, und fend jufante men fommen, bu bochmuthiger Cederbaum, bu fanftmuthiger Delbaum, bu bartnactiger Rugbaum, bu prablender Balmbaum, bu gelbgipfeter Citronibaum, ba icharfer Birtenbaum, bu grober Gichbaum, bu faulo Refpelbaum, du fruchtbarer Rerfchenbaum, du geilet Reigenbaum, bu nafenwigiger Manibeerbaum, bu fpit findiger Reftenbaum, bu verführlicher Mepfelbaum, bu gleifnerifder Pferfichbaum, bu melancholifder Ritten baum, du ebriuchtiger Lorbeerbaum, du furchtfamer Efpenbaum, du beiflicher Lindenbaum, bu verleffelter Buchsbaum, du ichmarosifder Tannenbaum, ibr alle insgefamt, vom groben und fubtilen Sols, babt ibr konnen einen Ronig aus euch ermablen: Ierunt ligna, ut ungerent super se Regem. Warum nit auch die iconen Blumen, diefes edelfte Gemachs bes Erdbodens, marum follen biefe nicht ebenfalls auch einen Reichstag balten, und einen Ronig unter ihnen erwählen? Wohlan dann ihr edlen Blumen, ihr schinnen Blumen, ihr rothen Blumen, ihr blauen Blumen, ihr meißen Blumen, ihr gelben Blumen, ihr wielfärbigen Blumen, ihr hohen Blumen, ihr niede ren Blumen, ihr Gartenblumen, ihr Feldblumen, wohl an, sagt eure Meinung, gebt eure Stimm, fällt eun Urthel, wer soll unter euch König seyn? wer? Old Schlüsselblum befrage ich im Ansang, weil wie erste im Frühling, und von den Lateinern primula veris genenut wirst, wem gibst du deine Stimmlich, antwortet diese, erwähle die Rose. D wie recht durch die Schlüssel. Blum wird versianden der papstliche Stuhl, dem die Schlüssel des Himmels einge händiget worden.

Wie der gebenedeite Jefus gefangen worben in bem Garten, haben fich zwei Wunder ereianet; bas erfte: als fie den Beiland befragt, men fie fuchen? Jesum von Rajareth, worauf er befennt, ego sum, ich bins; faum daß er diefe zwei Wort ausgesprochen, fennd bie Goldaten, Schorgen, Benfersfnecht und Lottersaefind, beren etlich 100 an der Babl, alle und allfamt ju Boden gefallen, ale batte fie ein aaber Donnerfeul getroffen; die beiligen Lebrer wollen, bas berentwegen diefe lofen Burich feven alfo niederge platicht, weil ihnen dazumal der herr Refus bas erfcredliche Beficht bat gezeigt, welches er einmal am jungften Tag geigen wird allen Berdammten. D Gott! das andere Wunder mar nicht weniger, wie Vetrus aus allen die Gurafchi gefaßt, und gang alleinig wie ber ein fo großes Bolf vom Leder gezogen, dem Dal do ein Ohr abgehaut, bat er nit allein deffenthalben fein Lob darvon getragen, wie er etwann verhofft, fondern gar einen Bermeis befommen, und bat der Berr Befus alfobald barch ein Bundermert das Dhr wieder angebeilet; es ift mobl ju glauben, mann De. trus einen andern batte swiften die Ohren gehaut, baß unfer lieber Berr etwann nit viel gefagt batte, aber bem Dalcho wollt er nichts Bofes laffen wider. fabren, erat servus summi Pontificis, meil et ein Bedienter des Sobenpriefters, moburch der Dei land wollte fattfam lehren und andenten, wie man ben Sobenvriefter verehren folle. Diefer Sobepriefter mar eine Rigur bes romifchen Bapftes, welcher bana auch Summus Pontifex genennt wird, welcher in allmea als ein mabrer Dicari und Stattbalter Chrifti foll verehrt, und mas er befiehlt und ausspricht, fur beilig und beilfam gehalten werden. Was bat aber Diefer fichtbare Dice Gott und Saupt ber driftlichen Rirche von bem b. Rofentrang ausgesprochen? Unt. wort, famt dem romifchen Papft Sonorio dem Drit. ten, welcher den Orden des h. Dominici vollmachtigft beståtiget und eingefest, werden gegablt 66 romifche Dapft, benanntlich: Gregorius Q, Caleftinus 4, In. nocentius 4, Alexander 4, Urbanus 4, Clemens 4, Gregorius 10, Junocentius 5, Sadrianus 5, Joannes 20, Nicolaus 3, Martinus 2, honorius 4, Ni colaus 4, Caleftinus 5, Bonifacius 8, Benedictus 11. Clemens 5, Joannes 21, Benedictus 12, Clemens fe Innocentius 6, Urbanus 5, Gregorius 11, Urbanus 6, Bonifacius 9, Innocentius 7, Gregorius 12, Alexander 5, Joannes 22, Martinus 3, Eugenius 4, Nicolaus 5, Calliffus 3, Pius 2, Paulus 2, Sir.

tus 4, Innocentius 8, Alexander 6, Dius 3, Rulius 2, Les 10, Sabrianus 6, Clemens 7, Pari lus 3, Julius 3, Marcellus 2, Vaulus 4, Wins 4, Dius 5, Gregorius 13, Sirtus 5, Gregorius 14, Innocentius D, Clemens 8, Leo 11, Paulus 5, Gro gorius 15, Urbanus 8, Innocentius 10, Alexander 7, Clemens Q, Clemens 10, und der annoch regierende, beiliafte und preismurbigfte Bater der Chriftenbeit, Innocentius ber 11, alle biefe baben den beiligen Rofentrang fur einen Schas ber Rirche, fur einen Schut ber Menichen, fur eine Schang ber gangen Chriften beit gebalten, auch viele aus ihnen ben b. Rofenfrans mit iconften Breisnamen und fattlichen Ebrentitele fdriftlich erhoben. Dag imar David habe gebabt eine Schlinge, mit der er den Goliath ubermunden, nicht weniger fen uns der b. Rofenfrang eine Schlinge, mit welcher wir wider den bollifden Goliath weterife ren; bag zwar bie Afraeliter haben genoffen ein Mannain dem fie alles gefunden und empfunden, nicht meniger fen une ber b. Rofenfrang ein Manna, in bem wir alles, in allem, fur alles finden; bag gwar Refus Christus mit wenig Strickel eine große Ungabi bet wucherischen Rabbiner aus dem Tempel gejagt, nicht weniger fen ber b. Rofenfrang und eine Geifel, vor ber fich alle hollischen garven forchten, ja es ift dem b. Dapft Dio dem V. von dem Allmachtigen offenbart worden, die ansehnliche Bictori, fo unfere driftliche Armada mider den Erbfeind Unno 1571 erhalten, als dazumal über die dreißig taufend der ottomanni. ichen Erbfeind geblieben. Wem gibft bu die Stimm, Du foone Ronigs. Rron? bicfe Blum wird von ben

Lateinern genennt Corona Imperialis oder Lilium Imperiale; ich, sagt diese, gib meine Stimm der schönen Rose, Impera nobis, durch diese Blum werden verstanden die gekrönten König und Monarchen, welche ebenfalls mit größtem Nußen den h. Rosenkranz verehren.

3m 3. Buch ber Roniginn Cap. 10 wird mit allen Umftanden aang ausführlich beidrieben ber prache tige Thron bes Ronigs Salomon, bergleichen Bert in ber gangen Welt, in allen Ronigreichen niemal gefeben worden. Der Thron mar von bem edleften Belfenbein, und mit lauter purem Gold uberjogen, auf Diefem Ehron fab man 6 Staffeln, worauf beeberfeits 6 Lowen vom reinften Gold ftunden, und welches ja wunderlich, auf einer Seite maren zwei Band, auch von Gold, diese hielten das Rif oder Gis des Thro. D wie recht! ibr Ronig und gefronte Monarden follt wiffen, daß enere Kron und Thron nit bef. fer fann erhalten merben, als burch die imei Band, eine Sand ift, welche ben Degen fubrt, Die andere Sand ift, welche den b. Rofenfrang haltet, das ift wohl eine guldene Sand. Befpafianus, Domitianus, Trajanus, Aldrianus, Gorbianus, Balentinianus, Qu. relianus, Florianus, Mumerianus, Diocletianus, Ma. riminianus, Julianus, Jovinianus, Martianus tc., romifche Raifer, haben gwar in einer Sand ben Degen getragen, aber weil ihnen bie andere Sand ab. gangen mit bem Rofenfrang, alfo bat ibre Rron muffen fallen, ihr Glud muffen wurmftichig werden, und ibre Majeftat muffen fpottlich ju Boben finten, binfen und flinken; mann aber ba ber Degen und ber

Segen, ba bie gang und ba ber Rofenfrang, ba bie Ranouen und da die Canones, da das Salve und ba das Ave Maria, ba die Schang und ba ber Ro. fenfrang, erhalten bem Ronig feine Gubffang. bat betracht Kriedericus der Dritte, romifcher Raifer, wie die Stadt Coln Unno 1475 von ben gefabrits den Rrieas: Emporungen munderbarlich durch den bei. ligen Rofenfrang ift erlost worden, hat diefer Raifer eine febr icone Broceffion mit 4 Churfurften angefellt in die Dominifaner: oder Predigerfirche allda, und mit bochfter Auferbaulichfeit den b. Rofenfrans aebetet, auch fich in die Ergbruderichaft einverleibt, mit bem fraftigen Borbaben, binfuran wider feine Seinb, somobl die Globos als auch Globulos zu brauchen: bem ift mit bochftem Eroft und Rugen nachgefolgt Berdinandus der Erfte, der Underte, der Dritte, der Bierte; bem ift nachgefolgt der annoch bochft regierende romische Ratfer Leopoldus, welcher in wahrender Belagerung ber Sauptstadt Bien von dem ottomannischen Erbfeind. nit allein alle geborige Unftalt gemacht ju einer Gegen. wehr, fondern auch feine Urmee unter den Schut ber ubergebenedeiten Mutter Gottes ju Vaffau eiferiaft befoblen, und mer weiß, ob ibm nicht icon dagumal fein marianifches Berg ju Paffau ben Dag uber bie Gan nach Griechischweiffenburg batte prophezeiht.

Wem gibst du beine Stimm, du schönes Blusmel Tag und Nacht? diese Blum wird genennt von den Lateinern Parietaria; ich, sagt diese, gib meine Stimm der schönen Nosen, Impera nobis. Durch diese Blum werden angedeut die Geistlichen und Religiosen beedes Geschlechts, als die Tag und Nacht

: Chor Gott loben und preifen, diefe verehren for. rft den b. Rofenfrang.

Dem großen Vatriarchen Abraham tommt von ott ein icharfes Defret, er folle und wolle, wolle b folle unverzuglich feinen Gobn, den einigen, ben bften, im aufopfern auf bem Berg Moria; Diefer erg batt bem beiligen Patriarchen wohl follen fenn 1 Sammerthal, aber gleichwohl bat er fich alfobald m Willen Gottes ergeben, fo fen's, fagte er, es ift llia, daß ein Gefcopf feinem Erichopfer foll einen illfabrigen Geborfam leiften, nimmt demnach ben iobn mit fich auf benannten Bera, und ale er beits ben Gabel gezuckt, Willens, den Ropf in einem itreich dem Ifaat berunter ju hauen, damit alfo r Ropf ein Sauptopfer murde, ba ift ibm ein En-I in die Sand gefallen, mit bem ernftlichen Befebl, foll nit barein fchlagen, fondern anftatt feiner ben Bidder aufopfern, fo binter feiner in der Becfe banae. prauf ber eifrige Dann Gottes wieber eingesteckt, ib gedachten Widder dem Allmachtigen mit frohli: em Bergen geschlachtet; daß diese Dornstaude babe gleich auch Rofen gehabt, ift mobl au glauben, ift fo der Widder nit allein nnter den Dornern geweft. ndern auch unter den Rofen. Diefer Bidder ift eine aur geweft aller Beifilichen und Religiofen, als mel t auch ein Opfer Gottes fennd unter den Dornern r ftrengen Observan; und fteter Rafteiungen, es fennd er auch diese snaleich unter den Rofen, jumal fein tiger Orden, der den beiligen Nofenfrang nit liebet. nn von der Zeit an, ba ber b. Dominicus uber bundert taufend Reter durch den b. Rofenkrang

befehrt bat, ba fich alle Glocfen ju Solofa bon freit Studen felbft gelautet haben, wie er bas erftene ben b. Mofentrang geprediget; von berfelben Beit a ba der felige Alanus nit bat fonnen genug aufieich nen und ichreiben nur die Bunder, welche burd ben b. Rofenfrang fennd gewirft worden, bat Diefe mane nifche Andacht bei allen Geiftlichen bergeftalten une nommen, daß nit ein einiger Orden ift, melder mi ein oder das andere Wunderwerf jablet, fo ba fein Ordensleut burch ben b. Dofenfrang gewirft batten und weil deren faft alle Buder gedenfen, fcbeinet m notbia, felbige beigufugen. Der beruhmte Liebbaba Maria, Untonius de Probes, St. Francifci. Ordent bat es mobl angriffen, als biefer aus Geborfam nad der Stadt Bicent gereist, unterwegs aber ein fo m erbortes Wetter entftanden, daß der baufige Blatregen faft bem aangen gand und Gegend bafelbft ben Untergang gedrobet, er aber, ber gottfelige Mann, unter dem freien himmel fich befunden; damit er aber gleich mobl ein Dach habe, und nit alfo in bas Bad fom me, bat er feinen bolgernen Rofenfrang auf den Rom gelegt, jugleich fich ber übergebenedeiten Mutter Got tes befohlen, wodurch bann geschehen ift, baß er in Mitte des Platregens von allem Baffer befreit, und nicht von einem einigen Tropfen berührt worden.

Bem gibst du deine Stimm, du schone Ringelblum? diese Blum wird von den Lateinern genennt Caltha oder Calendula etc.; ich, sagt diese, gib meine Stimm, und erwähle die schone Rosen, Impera nobis etc., durch diese Blum konnen vertfanden werden die Eheleut, massen der Ring ein

Sinnbild ift bes Cheffande, welche noch allemal hand: greiflich erfahren, was Rug und Schut ihnen ber beil. Rofenfrang gebracht habe.

Bekannt ift jene Geschicht, von welcher bie b. Schrift im Buch Josue regisiriret; diefer beruhmte Rriegsfürft wollte mit aller Gewalt die fefte Stadt Bericho einnehmen, ichickte aber juvor 2 wohlerfahrne Manner aus, welche gedachten Ort wohl und genau Tollen befichtigen und ausfvaben; nachdem ther folches ber Ronig biefer Stadt in Erfahrenheit gebracht bat, Schaffte er alfobald eruftlich, man folle befagte Danner anfluchen, dann fie follen unfehlbar bes Tods fenn; Die armen Eropfen reterirten fich hieruber unverzuglich in bas Saus ber Rabab, welche amar ein Beib mar eines aar ichlechten Wandels, ja eine offentliche Dabam zc., gleichwohl aber zeigte fie ben guten leuten alle Lieb, und verbarg fie, verbulte fie, verdecte fie, vertuschte fie bergeftalten, bag fie nit ertappt, noch gefunden, fondern beim Leben erhalten morden; folche Gutthat mußte ja vergolten werden, babero ihr befoblen worden, fie folle ein rothes Strickel vom Ren. fter berab bangen, jum Zeichen ber Salva Quardia, worauf der gangen Urmee ernfilich vorgetragen morben, fie follen nach Eroberung der Stadt bei Leib und großer Straf bemjenigen Saus fein Leib anthun. allwo fie merben feben ein rothes Strickel vom Renfter berab bangen. Wie nun nachgebends die Stadt Bericho eingenommen, und alles von des Josue feinen Soldaten verbrennt, versengt, verbergt, vergebrt morden, ift allein unverlett geblieben bas Saus ber Rahab, wo diefes Strickel herunter gehangen.

Wie oft ift ber Cheftand ein folches Berice wo alles uber und uber gebet, wie oft ift ber Che fand ein Garten, wo nichts anders machft, als Erik nuß; wie oft ift der Cheftand ein Rubelier . Laben wo nichts andere fennd, ale Schlagubren; wie oft ift der Cheftand ein Tifch, worauf man nichts andert fest, ale Rrug und Rlafchen; wie oft ift ber Che ftand eine Dablzeit, wo man mit nichts anders trat. tirt, als Mit Beftoffens; wie oft ift ber Cheffand ein Dfen, mo man mit nichts andere einbeigt, all mit Bruael; wie oft ift der Cheftand eine Rartes wo man nichts anders fvielt, als Baffoni; wie oft ift ber Cheftand eine Erggrube, woraus man nicht anders grabt, als Bant Eifen, wie oft ift ber Gbe fand ein UBE, worin der großte Buchftab bas 28; wie oft ift der Cheftand ein Spital, worin bie großte Sucht die Gifer: Sucht; wie oft ift der Cheffand ein himmel, worin nichts anders geseben wird, als nu ftern; wie oft ift der Cheftand eine Sagt, allwe man jum ofteften fangt die Elend, Thier; wie oft ift der Cheftand eine Projeffion, wo allzeit das Rrens poran geht; wie oft ift der Cheftand ein Tempel, me rin nur St. Nothburga und nicht St. Felicitas verebret wird; wie oft ift der Cheftand ein Malb, in welchem alles Sol; machft, auger ber Segen baum nit; wie oft ift der Cheftand ein Ort, ein Jericho. wo alles uber und über gebt, aber allein basienige Saus ift frei, in basienige Saus barf weber Reind. schaft noch Unglud einfallen, mo das rothe Strickel berunter bangt, wo der b. Rofenfrang unter den Che leuten fleißig gebetet wird. Bu Barcelona in Spanies

wird man in der Rirche der UD. Dominikaner bei bem Rofentrang, Altar einen icharfen Dolch feben bangen, fragft bu beffen die Urfach, fo wird man bir umftåndig ergablen, wie daß allda ein Mann von ber Eifersucht babin getrieben, fein Beib mit einem fcar. fen Dolch hat wollen ermorden, und als er bereits ben Stich gethan auf die Bruft, die unschuldige Erd. pfinn aber um Gulf angeruft die Roniginn bes b. Dre fentrang, ben fie mehrmal eifrigft gebetet, fobann bat fic ber icarfe Dolch alfo jufammen gebogen, als s mar er ju einem linden Wachs worden, welches eine s Urfach geben, bag fie nachmale in großter Einigfeit gelebt. Auf ber erften Sochzeit ju Cana Gallilag ift icon ein Dangel bei biefen neuangebenden Chelenten gewelt, nemlich ber Mangel bes Weins; o wie oft ift in einem Ebeftand nit allein diefer Mangel, fonbern ein Mangel ber Einigkeit, ein Mangel bes Gegens, ein Mangel bes Glucks, ein Mangel ber Rinber, ein Mangel ber Lebensmittel tc. Gleichwie nun Die seligste Mutter Gottes den Mangel bes Weins erfest bat auf ber Sochieit ju Cana, mit ihrer Borbitt, alfo erfest fie noch alle Mangel im Cheftand. Dafern ihr nur, liebe Cheleut, Diefe himmelskoniging. verebrt mit bem Rofenfrang.

Wem gibft du beine Stimm, du schöner Wildling? diese Blum wird von den Lateinern genennt Volubilis oder funis arborum; ich, sagt diese, gib meine Stimm, und erwähle die schöne Rosen, durch diese Blum können gar füglich verstanden werden die armen Wittiben, massen diese Blum sich hin und her nond, und sucht, wo sie etwann eine Stande. oder einen Baum kann finden, woran fie fich erhalt, damit fie nicht auf der Erd bleibe, und gar mit Fiben getreten werde, wohl ein rechtes Simpbild und Schenbild einer Wittib; aber getröff, wante ihr vermeint, verlassen ju seyn von manufglich, und sich fast Niemand euerer annimmt, so wendt und windt euch um Rosenstauden, ihr Windling, versiche den h. Rufenkraut, alsdann werdet ihr nit verlassen werden.

Gebenkt an jene Wittib, welche gan; armfell ju Sarepta wohnte; dahero, wie sie der Prophet Glias befragt, wie es ihr gehe? sagte sie, gar ichlecht dann fie gehe bereits um ein Dols, sodann woll fe ein Feuer aufmachen, ein Brod backen, und nachmalt sterben. Diese Wittib ist hernach durch ein großel

Munderwerf erhalten worden.

Es ift zu alauben, daß diese drei Stud haben bedeut den gangen beil. Rofenfrang, maffen bas Dolg meiß, das Reuer roth, das Brod gelb, faft Die brei Rarben des beiligften Wialters baben vorgefundt; ge wiß ist ce bach, daß eine Wittib mit biefen drei Stu den nit fann verlassen werben. Liest man boch son ber arragonischen Wittib Elisabeth, wo biefelbe einen iconen Tempel erbaut, daß fie den TaamerFern und Bauleuten bas erftemal, anfatt ibres gobne, lanter Roien in die Sand geben, welche Rofen aber in das iconfie Gold verandert worden, in die iconften auk benen Afenning. Und geschieht wohl ofter, bag Ro fen in Geld, will fagen, Rofenfrang in Geld . Mittel verfebrt werden. Aljo fdreibt Joan. Bonifacius in Histor. von einer febr armen Wittib, welche el langes Diecht fubrte mit einem febr reichen Bogel weil sie aber nicht zu spendiren hatte, der Reiche entgegen dem Richter große Schmiralien zuschiefte, also
hat dieser gewissenlose Richter die Sentenz wider die
arme Wittib gefällt, und hat sie mussen mit der langen Armuth das Kürzere ziehen. Indem sie nun keine
Zusucht bei den Menschen gefunden, hat sie ihr höchsies Vertrauen gesett in die allerseligste Himmels. Königinn Maria, als eine allgemeine Schüserinn und
Schirmerinn der Wittib und Waisen, auch ihr einen
Rosenkranz sehr andächtig aufgeopsert, worüber es sich
hat zugetragen, daß, wie besagter Nichter das ungerechte Urthel wider sie wollte ablesen, er dreimal nacheinander, wider seinen Willen und Jung, das Necht
auf ihre Seite ausgesprochen, und den reichen Gesellen zur Abstattung aller Ansorderung gezwungen.

Die Gartner pflegen die fleinen Blumen. Zwiebel, fo an und um den großen Zwiebel fteben, Rindl ju nennen, aus welchen nachmals auch schöne Blumen erwachsen; sagt dann an, meine Rindl, wem gebt ihr die Stimm? wir, autworten biefe, geben unfere Stimm einhellig ber schonen Rofen. D wie recht!

Durch solche Blumen-Rindl können gar wohl verstanden werden die Kinder und liebe Jugend, die man vor allem zu dem h. Rosenkranz erziehen soll. D wie schon ware es, wenn Vater und Mutter das thaten, was der himmlische Vater bei Erschaffung der Welt gethan! den ersten Tag, als am Sonntag, hat er erschaffen himmel und Erde; den himmel, als einen Ort seiner göttlichen Residenz, welcher so groß, nach Aussag der Scribenten und Lehrer, daß, wann Gott die himmlische Wehnung sollte gleich austheilen

unter seine Auserwählten und heiligen, so konnte einem jeden so viel einemaumet werden, als da ber gange Erdboden groß ist, indem doch der heiligen sat eine unzahlbare Anzahl, massen allein Markfrer und Blutzeugen in die 11 Millionen gezählt werden; so boch aber ist dieser himmel, daß ein Mensch inner acht tausend Jahren kaum dahin möcht gelangen, so er auch alle Tag hundert deutsche Meil verrichten thät.

Den andern Tag, als am Montag, hat ber allmächtige Gott erschaffen das Firmament samt den andern himmeln, deren, nach laut der Weltwelfen, 10 sepn sollen; darein hat er unterschiedliche Stem und Gestiru und Planeten gesetzt; das Firmament abn ist so weit von dem Erdboden entsernt, daß; wan ein Mublstein sollt von dannen herunter fallen, der seibe inner 92 Jahr nit wurde die Erd erreichen, so er anch alle Stund 200 Meilen that messen.

Den britten Tag, als am Erchtag (Dienftag), hat der himmlische Bater erschaffen alle Baume, Pflanzen und Rrauter, welche wegen dero Wenge und Unterschied sehr zu verwundern sepnd, gestalten in dem neuen Sispaniola Baum angetroffen werden, so groß, daß die Leut darauf wohnen, und Hutten bauen, auch bisweilen auf einem Baum über die zwei hundert Personen gefunden werden.

Den vierten Tag, als am Mittwoch, bat Gott erschaffen Sonn, Mond ic., die Sonn im Zeichen des Widders, den Mond jum allerersten im Zeichen der Waag, dabero die Welt im Frühling soll erschaffen seyn. Die Sonn ist hundert und sechs und sechzigmal größer, als der Erdboden; in einer Well lauft

und positit sie zehenmal hundert taufend, hundert und vierzig tausend Meil, nach Aussag Clavis. Der Mond aber ist neun und dreißigmal fleiner als die Erd; die Stern aber, auch die minzigsten, sepnd achtzehenmal größer, als die Erd.

Den funften Lag, als am Pfingstag oder Donnerstag, hat der Allmächtige erschaffen Fisch und Bogel, deren beebe Geschlechter höcht zu verwundern
sepnd, dann Elianus bei dem Majolum vorgibt, daß
in dem inländischen Meer so große Wallsich angetroffen werden, daß zuweilen eine Grätte zwanzig Rlafter lang, so dick aber, daß sie kaum drei Männer
umfassen können, dahero ganze Sauser davon erbaut werden.

Den fechften Tag, als am Freitag, bat ber 200. machtige alle Thier auf Erden erschaffen, auch bas Runftftud, bas Meifterftud, bas Sauptftud, nemlich ben Menfchen, und wie er biefen aus einem Leim. ichrollen freugweis auf der Erde erschaffen, bat er ibm das Leben eingeblasen und einkaucht, inspiravit ei spiraculum vitae, es ift aber mobl ju merfen. wann man pflegt ju fauchen, fo fagt man nichts anbers, als den Buchftaben S. Alfo follen die EL tern ihren Rindern vor allem andern einfauchen den Buchftaben & D, was bedeut aber diefer? fcaut nur ein wenig in die Betbucher, baselbit in die Litanet ber Beiligen, ba werdet ibr vor einem jeden Mamen den Buchstaben & finden, welches to viel beift als Deilig; gleich vom Anfang, ibr Eltern, muß man Die Rinder nit ju dem Zeitlichen und Irdifchen, wie meiftens pflegt leider ju gefdeben, steben und gewob.

nen, fonbern in ben beiligen Sachen, beiligen bachten, unter welchen den Borgug bat ber beilig fenfrant; babt ibr dann nie gebort, mas bie b. @ faat von der Thamar? als folche groß Leibs mai smei Rnabeln, welche sur Beit ber Dieberfunft einander gestritten, und wollte ein jedes den Borg baben, endlich ftrectt ber Bara fein Banbel aus I terleib, dem aliobald die arge Bebamm ein rothes & bel um ben Alrm gebunden, worauf er fich wieben in Mutterleib retirirt, und ift nachmals ber Bhan fein Bruder, gum erften geboren; rathet nun, mer a biefen ift vorgangen? wer hat bas Gluck und Dein rat erbalten? etwann ber Phares, weil er ber Er geborne? o nein, fondern der Bara mit bem Band an ber Sand. Alfo fonnt ibr leicht erratben, md des Rind werbe jum beften fortfommen, welches Rin ans bem eurigen werde jum beften geratben, und ver Bott und der Welt gum beffen fieben, dasjenige nemlich, welches ein Bandel an ber Sand, einen Rofen frang in Sanben, welches jum eifrigften ift in biefer marianischen Undacht.

Es ist sich höchst zu verwundern über die hoch berühmte Rlosierfrau Unna Almaida, von dero gland würdig geschrieben wird, daß, wie sie noch als ein kleines Tüchterl mit dem Rosenkranz gespielt hat unter dem Fenster, und aus Unachtsamkeit des Rindsweids in die Löwengrube hinunter gefallen, allwo dem guten Töchterl nit allein der geringste Schaden nit gescheben, sondern es hat auch noch dem Löwen, eines ungeheuren Erose, den Rosenkranz an Sals geworfen, und ihm mit diesen Worten zugesprochen: "Mein

Low, fris mich nit, dann ich werde ju Casstell eine Klostorfrau werden;" worüber das grimmige Thier wie ein jahmes kammel vor ihr gestanden, und sie nachmals, die Zeit ihres Lebens, forderist in dem Kloster, eine sondere Liebhaberin ist geswest des h. Mosenkrauz.

Wein gebt ihr die Stimm, ihr schönen, rothen, weißen und vielfarbigen Magenblumen? diese wird von den Lateinern genennt Papaver; ich, sagt eine jede aus ihnen, gib meine Stimm, und erwähle die schöne Rosen; durch diese können fugsam verstanden werden die Sänder, als Saumagen, die nur nach dem Irdischen trachten.

Es fommt einmal ein reicher Gefell in anferm Berrn, und fragt ibn, mein herr, mas muß ich boch thun, damit ich bas ewine Leben erlange? quid faciendo etc., gebe bin, antwortet der Beiland, verfauf all dein Sab und Gut, gibs den Armen, und folg mir nach; bor funfthalb bundert Sahren bat man dem fundigen Menschen schon eine andere Untwort acben konnen, dann, wofern einer dazumal ben b. Do. minifum batte gefragt, was er thun muffe, bamit er ein Rind ber Geliafeit werde, fo hat ihm ungezwei. felt der h. Bater geantwortet, er foll den b. Rofen. frang eifrig beten, bann mer fich in diefem andachtigft abet, wird nie verloren werden; babero die feligffe Mutter Gottes bem feligen Alano gevffenbaret, bag Die Andacht jum beiligen Rofenfrang ein febr großes Beichen fei der Pradeffination und emigen Ausermablung. Es hat gwar Gutt der Derr dem Doff befob. len, er foll die Soub austieben, und fein bubfc in Die Dorner freten, mann er woll ju ibm in den Dorn. bufch fommen, uns Menichen ju einer Unterweifung. bak Riemand ju Gott gelauge, er trete bann jubor in die Dorner, und manbere ben barten Bea; aber feithero der b. Rofenfrang ift auffommen, gebt man nit mehr in Simmel auf Dornern, fonbern auf Ro fen, weil die Andacht jum Rofentrang ein rechter Bea in himmel. Dan bat ben 12jabrigen Jefum verlo ren ju Berusalem, und nach drei Tagen ift er wieder gefunden worden; babt ibr Gunder Refum verloren fo babt ibr Gott verloren, babt ibr Gott verloren. fo babt ihr Gottes Gnad verloren, habt ihr bie Gob tesanad verloren, fo babt ibr ben himmel verloren. babt ibr den Simmel bald verloren, fo babt ibr alles vertoren; aber getroft ibr gebrechlichen Abamefinder. nach brei Tagen ift Jefus wieder gefunden worben, nach bem Rofenfrang, fo ba dreifach ift, werbet ibr auch wieder durch fondere Borbitt ber Mutter Gottes ben Beiland finden.

Bu Roe Zeiten hat Gott der Herr das Benus Feuer mit Wasser geloschet, und den ganzen Erdboden mit dem Sundstuß überschwemmnt; so lang die Welt steht, ist keine größere Stocksischbrübe gewest, als diese, dann was waren die Menschen dazumal and berst, als solche Sisch ohne Kopf, ja gar ohne Sinn und Berstand, indem sie die zeitliche Freud der ewisgen vorgesetzt; wann hat aber dazumal der Jorn Gottes nachgelassen? wann hat sich Gott wieder lassen erbarmen? wann? nach hundert und sünsig Tagen hat das Wasser angefangen abzunehmen, nach hundert und sünsig Tagen hat das Wasser angefangen abzunehmen, nach hundert und sünsig Tagen hat das Wasser Lagen ist Gott dem Herrn der grimmige

und gerechte Jorn vergangen: Cocperunt minui post centum et quinquaginta dies. Wer weiß, ob nit diese hundert und fünfzig Täg haben bedeut die hundert und fünfzig englische Grüß, so da seynd in dem ganzen h. Rosenkranz und Psalker? gewiß ist es doch, daß sich nach solchen der Jorn legt, und er sich des Sünders wieder erbarmt, dann hat die Escher den Grimm des großen Königs Assuri besänstiget, wie sie ihn gebeten mit ganz röslichtem Angesicht, so wird nicht weniger der arme Sünder den Jorn des alle mächtigen Gottes wenden, wann er mit dem h. Rosenskranz wird ausziehen.

Semis ift es, daß ein Jungling in einer Tod. Sund gestorben, weil er aber taglich den h. Rosenfranz gebetet, sodann hat ihn Gott nit laffen verdammt werden, sondern durch Borbitt seiner übergebenedeiten Mutter ihn wieder zum Leben erweckt, bis er eine reuvolle Beicht abgelegt. Cantiprat.

Gewiß ift es, daß ein Mann bei nachtlicher Weil oftermal aufgestanden, und sich in die nachste Rammer begeben; als aber die Frau ihn dessenthalben befragt, wo er hingehe? er ihr zur Antwort gesten, daß er eine schone Jungfrau heimsuche, er verstund aber die Bildnuß der seligsten Jungfrau, vor welcher er pflegte den h. Rosenfranz zu beten; ist hierüber die Fran in eine solche Eisersucht gerathen, daß sie ihr selbst die Gurgel abgeschnitten; weil sich aber dessen der bekümmerte Mann bei der Mutter Gottes beklagt, daß solches Elend ihrenthalben geschehen sen, also ist durch hulf und Beistand Maria, der hims melskönigtna, diese wieder zum Leben kommen.

Abrah. a Gt. Clara fammt!. Berte, iV. 10

bekennet, bag bie Errettung von der ewigen Berband uuß, fo fie durch eigene Mordthat verdient, fen ben b. Rofenkrang jugumeffen.

Gewiß ist es, daß eine romanische Rathering eine engellandische Delena, und viel taufend and große Sunder und Sunderinnen durch den h. Rojafrang seine bekehrt worden, und folgsam durch in Busweg in das ewige Baterland gelangt.

Man muß auch der Andpf nit vergeffen, han so große Anzahl in dem Garten; so sagt danvig es möcht euch sonst verschmaben, so man eyerer will umgeben sollt, sagt ber, wem gebt ihr eure Stimm es ist uns anjego nit recht gelegen, sagen biefe, mit warum sollen wir gleich die letzten seyn un der Reil! ihr seyd halt grobe Anops, daß man die Phantan nit solle vor den Blumen segen? ihr mußt doch wider euern Willen bekennen, daß die Rosen die wird digste sey zu der Aron.

Durch die Anopf können verstanden werben bie bosen Feind, welche noch jur Zeit des h. Domind haben mussen aus einer besessenen Person gezwungen Weis aussagen, daß Niemand könne verdammt woden, welcher in Uebung des h. Rosenkranz verharret auch sey die höllische Berrschung nach dem h. Krend durch nichts also geschwächt worden, als durch des h. Rosenkranz; dahero so gut, als David mit fün Steinen in seiner Tasche ist ausgangen wider der Großschädel Goliath, also kann nit weniger ein matianischer Ehrist sich vor dem höllischen Goliath wehren mit den 5 Gesessen des h. Rosenkranz, und hat dieser jeffeische Psalmist können den Teusel mit seiner

Laufrigvorienen aus bem Saal, wie viel mehr werden Die bollischen garven vertrieben burch den beil. Rofen. Frang. Doch jur Beit bes b. Dominici bat ein Berr bem Teufel, fo in fictbarer Geftalt ibm nachaeftellt, einen bolgernen Rofenfrang an den Sale geworfen, Damit Diefen fcmargen Prabler ju Boden gezogen mit Rugen getreten, und ibm folde gute Buff und Stof verfest, daß dem Teufel allemal bernach gegrauft, und fich nicht mehr bliden laffen; nachdem auch gedachter Ravalier Diefe feine eigene Gefchicht an bie Mauer eines febr berrlichen Gefchloß, fo wegen Ungeftum der bollifchen Gefpenfter nit fonnte bewohnt merden, mit Rarben auf allen vier Eden bat laffen entwerfen, bat foldes die verdammten Gafte und Geis fter bermaffen verbroffen, daß fie mit großem Getos und Beulen befagten Plat geraumt baben.

Allo ift durch einbelliges Stimmen der Blumen, fogar auch ber groben Andpf, die icone Rofen gu einer Rouiginn ber Blumen ermablt und erfiefen morden. Impera nobis. Sobald eine fonigliche Wahl vorbei gangen, pflegt man alfobald burch unterfchie. bene Rurier folde der gangen Welt fundbar ju maden. Die lieben Engel fennd diefe fcnellen Boten, welche der gangen Belt folche frobliche Doft bringen; neue Zeitung, ihr großen Monarchen! die Rofen ift Roniginn worben, eure Rron wird fich hoffentlich un. tergeben bem Rrang, nemlich bem b. Mofenfrang; neue Zeitung, ihr Geiftliche, die Rofen ift Roniginn worden, in eueren Berfuchungen fann nichts beffers fiarten euch, ale ber Rofenbalfam bes b. Rofenfrang; ueue Beitung, ibr Beangfligte, die Rolen ift Ronigina

porden, euch fann niches beffer fublen und beffe ile bie Rofenblatter bes b. Rofenfrang; neut Beitung ibr Rrante, die Rofen ift Roniging morden, euch fang feine beffere Rraft geben, als ber Rofen Corup bes b. Rofenfrang; neue Zeitung ibr Gunder, Die Deofen ift Roniging worden, ibr tonnt euere Studel nit beffer verblumlen, als mit den Rofen bes b. Rofenfrang; neue Zeitung ihr armen Wittib und Watfen .- Die Ro fen ift Roniginn morden, ibr fonnt cuern Gewinn Unterbaltung nit beffer fuchen, als beim Rofenital fer des b. Rofenfrang; neue Zeitung ibr Banen und Actersleut, die Rofen ift Roniginn worden', Wer Fonnt euere Accer nicht beffer umgaunen, als mit ben Die fenftauben bes b. Rofenfrang; neue Beitung ibr 46 fammten Adamsfinder, die Rofen ift Ronigian com den, euch fann Diemand beffer in das Parabeis wie ber bringen, ale die umgefehrte Eva, bas tf fo viel. als Ave des beiligen Rofenfrang.

Jubas ber Ebipel achtet gar wenig ben Rempel.

Nach dem allerwürdigsten Abendmahl, worin das beilige Priesterthum und hochste Akargebeimaus ein gestellt worden, hat der gebenedeite Jesus mehrma eine Meldung gethan von der bevorstehenden Verritterei, ja sich noch ausdeutlicher, als zuvor verlaute lassen, das ihn einer gottloser Weis werde seinen Sei den übergeben, und zwar einer aus dem apostolisch

Collegio; diefe Red bat faft die beffuriten Apofiel aans geift: und feefenlos gemacht, babero einer ben andern mit erbleichtem Geficht angeschant, und maren bie lieben Leut eines fo autmeinenden Gemutbe, dag fie auf feinen einen Uramobn ichopften; mer bat ibm einge. bildt, bag ber Ifcarioth follt ju einem Schelm mer-Mis nun der herr und Beiland auf dero ge. famtes Soricen und Fragen ben ichlimmen Menichen nit wollt entdecken, fo bat Detrus dem Roauni, fo alles bei bem herrn golten, boflich gewunten, er foll ibn fragen deffenthalben, bann ber gute Vetrus getraute fich basmal nit ju fifchen, weil er in Rurcht Rund, er mochte derenthalben einen Bermeis befom. men, indem er fur; vorbero megen der Rugmafdung eingebuft. Soannes unterftund fich ju fragen, mer boch berfelbe fen, ber ibn alfo meineibig verratben werde? worauf ihm ber herr Jefus gang fill und in ber Gebeim, bag bie andern Apostel nit boren fonn, ten, gefagt bat: "Der die Sand mit mir in Die Schuffel buntt, ber wird mich verras then." Darauf hat er alfobald einen Biffen Brod in die Suppe eingedunft, und dem Ifcarioth darges reicht. D was Schelme gibt es in ber Welt! fo ift bann auch fogar nit ju trauen denjenigen, die mit einem aus der Schaffel effen; nach foldem Biffen, ben ihm ber Berr fo mohl gesegnet, ift der loje Menfc, aus Untrieb bes bofen Seinds, gang unverweilt bavon gangen. Dermal ereignet fich eine Frag, warum ber herr und Seiland bes Berrathers Ramen nit geoffenbart? Die Untwort ift eben Diejenige, welche da geweff, als der herr bas Saus und ben Meniden

nit genffenbart, mo er mit ben Seinigen bas Offer. mabl und Abendmabl wollte balten, bann bagumal bat er allein den ameien befohlen: "Gebt in bie Stabt, und es mirb euch ein Denich beaea. nen, der ein Lagl mit Baffer tragen wirb, bemfelben folget nach, mo er binein geben wird zc.," bafcibft woll er dem Gefat nach die Oftern celebriren; berentwegen aber bat der gebenebeite ber bas Saus und ben Menschen nit angebeut, weil er vorgefeben, es mochte ber gemiffenlofe Judas folden Drt ben Bebraern angeigen, und folche nachmittle ibn bafelbft murben fangen mit großem Tumult, Mufrubr. Getummel, auch gar Ranfen und Schlagen, meldet mider allen gebubrenden Refpeft mare gebefen beffc ben beiligen Orts, jumal es burch die Einfiellung bet beiligften Gaframente fcon ju einer Rirde worben. Sogar will ber herr nit, daß die Rirchen und Tem. pel follen entunehrt merben, und dief ift eben bie Urfach, marum ber Beiland bes Berratbers Mainen nicht geoffenbart, damit nemlich befagter Ort, als icon ein Tempel, nit mochte geschandt werben; bann batte der liebfte Jefus ausgefagt, daß Judas ibn foll verrathen, o mas Tumult mar damal nit entftanben! ber Schelm batt bes beiligen Orts offentlich geflucht und gescholten, und allerlei Stamperei, wiber allen Refpeft bes Tempels, angehebt; dann ber Tolpel achtete nit viel den Tempel, ja es ift muthmaflich, bag er mit einem ober bem andern mare gar in bie Sagr gerathen, der grobe Raupp und Lotters. Gefell, es mar mohl ju munichen, bag Ifcarivth bieffalls feine Bruber batte, aber:

Wie unfer Heiland Jesus seinen Apostlen eine sehr h. Predigt gehalten von dem jungken Tag, ist er endlich in dieses Wort ausgebrochen, respicite etc.; ich aber schrei heut und allemal der ganzen Welt zu das einige Wort Respekt, Respekt gegen die Kirchen und Gotteshäuser; aber leider! solcher Respekt ist sehr wenig und gering, und scheint hierin eine größere Theuerung zu sepn, als damal gewest ist zu Samaria, wie selbige Stadt der sprische König Bennedab mit großer Kriegsmacht belagert, massen dazw mal ein Eselstopf um achtzig Silberling, und der vierte Theil von einer Waaß Taubenmist um fünf Silberling verkauft worden.

Dasymal ift die Sonn bei Mitternacht aufzangen, wie nemlich Gottes Gobn geboren, und enblich nach fo vielfaltigem Berfprechen befleidt in dem Stall Betblebem erfcbienen; dajumal ift alfobald den Ena. len von Gott bem Allmachtigen befohlen worden, fie follen geschwind und eilende als gefüderte Rurier biefe Beitung den Menichen ankunden, welchen Befehl fic als gehorfamfte Boten unverzuglich volliogen, und foldes den Birten in felbiger Gegend mit fonderm Rren. ben: und Jubelfchall angedent mit biefen Worten: "Ihr werdet bas Rind finden in Windlen eingewicklet, und in einer Rrippe liegen." Ihr, meine lieben Engel, warum bringt ihr folche frobliche Woft jum allererften den Sirten, Diefem ge. meinen Banernvolf? marum nit ben gefronten Saur. tern in Affa? warum nicht ben Schenpriefern ju Jerufalem? marum nit ben Propheten, und fonft from: men Leuten gur felben Beit? Wann man bei uns follte ebender einem Bauern einen guten Morgen geben, als einem Edelmann, einem Bifchof zc., fo murde folder nit fur einen Engel, fondern fur einen Benacl gebalten merden; wie fommte bann, bag ibr allen, fogar dem Bacharia und der Elifabeth die gemeinen und gerlumpten Birten porgiebt? etwann barum, meil ber Berr Refus bar wollen von einer demutbigen Tune frau geboren merben, alfo wollt er auch jum allerer, fien folden demuthigen Leuten befannt werden? alis thut dafür balten der feranbifche Bonaventura. mann darum, weil der Beiland wollte abgeben eines auten Sirten, und mit dem Rreugftab bas verlore Schafel in ber Bufte fuchen, alfo wollte er bei ich nes Gleichen zu allererft fundbar werden, alfe alaubt ber engliche Thomas. Etwann barum mar ber Simmel cortefer und boflicher gegen diefe Sirten, weil folche machfam maren bei nachtlicher Bell, wie er, bann ber himmel mehr offene Augen bat bei ber Racht, als beim Sag? alfo legt es aus ber ehrmurbige Beda. Es ift aber mohl ju glauben, bag bie liebsten Engel berentwegen folde frobliche Beitung m allererft den Sirten gebracht, meil bajumal berfelbe Stall icon au einer Rirche worben, inbem Gottes Sohn darin mit Gottheit und Menfcheit wobnta alfo baben fie geforchten, es mochten bie Dirten, als grobe und ungeschickte Rerl, in den Stall binein pla gen, alidorten fich ungebartig niederlegen, ichlafen, Schnarchen, und Breter ichneiden, wie fie bann ofters bei grobem Better ihr Retirada unter Diefem Dad

gefucht; bamit bann foldem beilfaen Drt und Tempel von gedachten ungeschickten Leuten und grobem Gefind feine Unebr quaefubrt merde, alfo baben ibnen Die Engel mit deutlichen Worten angedeut, daß nemlich ber Beifand der Welt darin geboren fep. fpeft, Refpeft demjenigen Saus, allwo Gott mobnet; dann ja in dem Saus, in welchem Gott anbort bas Rufen der Rothleidenden, in meldem Gott den Schaffaften eröffnet feiner Gnaden, in welchem Gott bie himmlische Gpend austheilet unter Die Menichen. in welchem Gott feinen Thron fest, und willfabriae Audient gibt allen Abamsfindern, in welchem Gott, ale in einem abttlichen Brovianthaus, die Seclen freift. einem folden Ort gebubrt ja der großte Refpett. Es if tein Saus, mo der Ummon mit der Thamar foff lefflen; es ift fein Saus, mo der David auf Die Bers fabaa foll gaffen; es ift fein Saus, mo die Schme fter Maronis foll murren; es ift fein Saus, wo ber Achan auf Diebftabl foll gedenten; es ift fein Saus, wo die Dalila foll vorwigig ansforfchen; es ift fein Saus, wo bie Regabel fich foll aufpflanglen; es ift fein Saus, wo der Mundschenk Abaraonis foll den Eraum ergablen; fondern es ift ein Bethaus, mo Gott foll verehrt werden. Diefveft!

Als auf eine Zeit Kirchweih gewest zu Jerusalem, hat sich der herr Jesus auch dahin begeben in diesen herrlichen Tempel, aber ist nit gar hinein gangen, sondern in Portifu, im Borbos heraus ist er auf und ab spazieren gangen; warum aber dieß? darum, er hat vorgesehen, wie es dann bald hernach geschehen, daß die Debraer und Juden mit ihm woh

len reden, und allerlei Sachen ansforichen, beffenthal ben ift er außerhalb bes Tempels geblieben, bann er gebachte, wie bag es fich gar nit reime, in ber Rirche viel reben und bisvutiren, Respekt! Das Oratorium muß nit senn ein Parlatorium. ba muß man nit plodern, fondern imploriren, da ift es ungereimt procari, sondern precari, etc. Der Gebeon bat in feinem Saus wohl breichen fonnen, aber ba laft fic fein Sandel ausdreichen; der Doe hat in feiner Urde wobl Uffen fonnen haben, aber da binein foiden fich feine Maulaffen; der Job hat wohl fonnen in' feinem Saus die Saar abichneiden, aber ba leit et fich nicht bie Ehr abichneiden; der Abraham bat mobi tonnen in feinem Saus ein gutes Brob auffenen, abet ba laft es fich nit mit Scherzel umgeben; bie 206. bab bat wohl fonnen in ihrem Saus die Wisthatbar verbergen, aber dabero muß man nit jum Ausfpaben fommen. Refpeft!

Meines h. Ersvaters Augustini Lehr and Ans. fag ift, daß durch den allgemeinen Sundfuß few zwar der ganze Erdboden überschwemmt worden, aber durch sondere gottliche Schuhung sey das irdische Paradeis von solchem harten Bad ganzlich befreit gewesen, und folgsam unversehrt geblieben. Dahero es noch in demiselben wollustigen und vollkommenen Stand ift, wie es anfänglich vom Anbeginn der Welt durch die gött. liche Allmacht erschaffen worden, auch ist von selbiger Beit an nit ein Blattel von einem Baum gefallen; die Ursach soll seyn, warum der Allmachtige solchen Ort so flark respektirt, weil nemlich darin gewachsen bersenige Kreuzbaum, worauf sein eingeborner Sohn

Reins auf bem Bera Ralvaria drei Stund folle ruben; dann wie Gott ber himmlische Bater nach dem Schändlichen Rall bes Abams Rachmittag in bas Paradeis fich begeben, bat er nit alfobald ben gebubrenden Born über ben ungeborfamen Denichen ausgoffen, fondern fich in bem Paradeis etwas abgefahlt, auf und ab fpagieren gangen, unterbeffen ein Sol; auserfobren, moran fein eingeborner Gobn drei Stund bangen folle, dulce lignum tune notavit etc. Jest fann ihm ein jebet eine leichte Rolared ichließen, bat nun Gott wollen, baf Dem Baradeis nichts ubles gefchebe, fondern aller Refpeft ertheilt merbe, weil darin ber Baum geftanben, auf dem er brei Stund gerubet; wie viel weniger will er julaffen, daß foll ein Tempel oder Rirche ent: unebret werben, worin er nit einen breifiundigen Sis, fonbern eine flete Wohnung mit feiner Gottheit und Menschheit bat. D Refpeft!

Unno 1509 ift durch das erschreckliche Erdbeben, so achtehn Tag gewehrt, fast die ganze Stadt Roustantinopel zu Boden gefallen, und seynd in die dreizehn tausend Menschen zu Grund gangen, auch die mehresten türkischen Tempel und Moscheen übern Saussen gefallen; allein, nicht ohne große Wunder seynd alle Christenkirchen unversehrt verblieben, auch derzenige Thurm, welchen die Türken nach Eroberung der Stadt an den Tempel Sophia gebaut, ist völlig zu Trümmer gangen, ohne einigen Schaden der Kirche; sogar ist das Malter und Ralk, welchen die Türken über die katholischen Bilder an der Mauer dieses Tempels gezogen, so manierlich berunter gerissen, als hatt man's mit allem Fleiß herab geschält, und sologe

fam um und um bergefeben, als mare die Rirche auf ein neues gemalt worden. Merks, auch die Erd felbft bat einen Refpett gegen die Rirchen.

Unno 1210 bat der Graf Mondfort bie Belagerung bei Minerba aufgehebt, die Belt aber, fo von lauter Geftrang und Stauden maren, in einer aberaus großen Denge laffen angunden, worauf ein foldes Reuer alfobald entftanden, daß einem gedunft, es gebe eine aange Stadt in Rlammen auf, weil diefe Satten burch lange Sommerhis gang erdorrt, das Feuer leicht an fic gezogen; es ift aber nit ein geringes Bunderwert verfpurt worden, dann unter einer fo großen An abl ift in ber Mitte berfelben geftanden eine gleicht Butte, morin der Priefter, als in einer Reldlapelle bas allerbeiligfte Debovfer gebalten, und biefe & ungeacht, daß alle, auch die nur einen Gous ben von entlegenen Sutten, in Afchen verbrennt, alfo frei und unverlegt geblieben, daß man nit das mindefte Wabrieichen eines Brandes daran fonnte mabrneb. men. Merfe, auch das Reuer tragt einen Refpett gegen die Rirche.

Wie der berühmte Kriegsfürst Jose mit dem Bolf Ifrael zu dem Tluß Jordan kommen, da war kein Schiff, was mehr? keine Brücke, was mehr? der Fluß über alle Massen tief, und gleichwohl sollten alle durchmarschiren, welches dann auch glücklich vorbei gangen; denn sobald die Priester mit der Arche des Bunds zum Fluß hinzu getreten, den Augenblick ist das obere Wasser des Flustes stillgestanden. und sich wie ein großer Berg in die Sohe gebäumt, das andere aber ist seinen Weg sortgerunnen, und also der

schönste, truckneste Weg und sicherste Paß dem gauzen Wolk gewest. Wie kommts, daß dieser Fluß Jordan, wie ein anderer Hosmann, so cortes gewest? ob er schon ein Waschüttel war, so hatte er gleichwohl den Berstand, daß man soll einen Respekt tragen gegen die Kirche, in welcher so heilige Sachen ausbehalten waren. Merks, auch das Wasser tragt einen Respekt gegen die Arche, in der doch nur die Tasel Moss, die wunderthätige Nuthe, und das süße Manna gewersen; was Respekt und Ehrerbietsamkeit gebührt dann einem Tempel und Kirche, in welcher der wahre Petalud der Welt samt seinen Sig hat.

Der Raifer Theodofins iff nie in die Rirche ac. treten, es fen bann, er habe vorbero feine faiferliche Rron und Baffen bei und vor der Rirchenthur abgelegt; und bu? und bu? Die Mutter des beil. Greavrii Rangiangeni bat ihr Lebtag bem Altar in ber Rirche den Ruden nie gezeigt, auch niemalen in terfelben einigen Speichel ausgeworfen; und du? und bu? Die Bebraer baben alfo ibren Tempel verebrt, bak feinem, außer bem Ronig, erlaubt war, ju figen; und bu? und bu? Die Turfen baben einige bestellt, mel che da in ihrer Moschee und Tempel auf bas Bull Achtung geben, und fo fie jemand in Ungebarben ober Reden ertappen, mird folder alfobald durch offentlis chen Schimpf binaus geschleppt, und ju großer Gelb. Straf verurthlet; und bu? und bu? Die Mohren geben niemal in die Rirche, als mit blogen Rugen, auch reiten fie niemal bei einem Tempel vorbei, mo fie nit absteigen; und bu? und bu? Die grianlichen Reker felbst, nachdem sie die Stadt Rom-erobert, baben teine einige Rirche geplundert, ja, allen benjernigen Pardon ertheilt, welche sich in die Rirche reterit; und du? und du? Die Seiden, die Turken, die Reker, die Barbaren verehren ihre Tempel, tragen einen Respekt gegen die Rirche; und du? und du? fatholischer Christ? tragst so wenigen und geringen Respekt gegen diese Mutter, welche dich mit so berrichter gegen diese Braut Ehristi, welcher Speis versiehet, gegen diese Braut Ehristi, welcher alle Eugel auswarten, gegen dieses Paradeis, in welchem der Baum des Lehens sieht, gegen diesen Saal, woraus Gott in seiner Majestät sigt, gegen dieses Saus, welches nichts als ein Bethaus.

Gott, unter der Geftalt dreier Fremdling, formet en bem Abraham, und wird von ihm auf bas allo boflichfte tractirt; nach dem Effen fragt er ben Abra bam, wo fein Weib fen? und deut ibm beinebens an, wie daß fie werde einen mannlichen Erben betommen, bon dem fein Stamm und Ram unjablbar vermehrt Die Gara, wie nun der Bormit auch ben beiligen Beibern anbangig, guefte in ber Still burd eine Rlumpfe binter der Thur, ju lofen, mas Diefe fur Reden fubren, und wie fie vernommen, daß fie noch foll einen Gobn tragen, indem fie doch fcon uber 80 Jahr alt, bat fie in ber Gebeim gelacht; ob icon foldes der Abraham meder gebort, weber gefeben, gleichwohl mar es Gott nit verborgen, ba bero ben frommen Patriarchen alfobald mit eruftlichem Ungeficht gefragt, warum die Gara gelacht babe? auch fast berentwegen der Sara einen fleinen Bermeis geben. Aber mein Gott! foll bann bas ein Berbre-

den und Unrecht fenn, bag bie aute Rrau binter ber Thur ein wenig gefchmust bat? jum andern ift fie aar ein gutes Ehrenweib, indem fie beftanden, baß fie alt fep, postquam consenui, welches die butberte nit befennt, bann fie allemal die Sabr juruck gieben, wie Maias die Sonnenubr bes Achaj; fo ift es auch ichier lachenswerth, daß bas alte Mutterl foll ein Rind tragen, fen ibm, wie ibm woll, Gott bem Berrn bat bas Lachen nit gefallen, bann es mar mider den Diefveft Gottes und des Orts, mo Gott gegenmartig ift, wo der Tempel Gottes ift, wie dagumal Diefer Det mar, meil folche Mablieit daselbft das aller. beiligifie Abendmabl porgedeut, Da gebubrt es fich nicht au lachen, fagt Gott. D gebenedeiter Beiland! ift fogar bas wenige beimliche Schmugen und gachen nit recht in beiner Gegenwart, und gwar das gachen binter der Thur, wie ftraflich foil dann fenn, mann man mitten in der Rirche, nachft bei dem Altar, jur Beit des allerheiligsten Defopfers, ja in Gegenwart des allerbochften Guts lacht, schmagt, greint, flucht, jantt, - murrt, drobet, fcreit, ruft, bublt, icherat, foricht, fragt, gafft, ichlaft, greift, fliehlt, raubt, ftogt, aumpt, brudt, trust ac.; wie ftraflich foll bann fenn, wann man aus einem Gottsbaus macht ein Rathbaus, ein Romodiebaus, ein Luftbaus, ein Wirthsbaus, ein Tangbaus, ein Voftbaus, ein Schulbaus, ein Bubl baus, ein Rramerhaus, ein Zeughaus zc. D mo bleibt der Respekt! Maria und Jofeph haben Jesum gefunden im Tempel, auf folche Beif verlieren die Menichen den herrn Refum im Tempel; der offene Sunder bat Gott verfobut im Tempel, auf folde Weis ergarnen die Abamskinder Gott im Tempel; der krumme und elende Mensch hat burch Petrum die Gefundheit bekommen vor dem Tempel, auf folche Weis verlieren gar viel die Gesundheit der Seel im Tempel. Respekt, Respekt!

Wie der gebenedeite Beiland im Garten von etlichen bundert gufammen gerotteten Golbaten und anderm hebraifchen Gefind angetaft worden, Dalons aber mit einer gafern voran gangen, und ben andere gelencht, da bat der bebergte Betrus alfobald vom le ber gegogen, und biefem Gefellen, dem Malcho, iber den Ropf gehaut, weil er aber den Ropf auf bie linte Seite gewendt, alfo ift ber Streich auf Das Die gangen, und folches mur; berunter gehaut, fonft gewiß, daß er dem Rerl hatt den Ropf lerfpallt. Diefer Gabel oder Schwert wird in Baris gezeigt es hat aber der gute Beter beffenthalben gar ein schlechtes Lob davon getragen, ja fugar einen Berweis von unferm herr befommen, der Urfach balber, weil fury guvor ber Beter mit biefem Degen bas Offerlamm abgeftochen, welches eine Rigur gemeft bes wahren gamme Gottes in bem allerheiligften Gafre ment des Altars, dabero es der herr fur ungereimt ia fur ftraflich gehalten, daß man ein Ding, fo fcon ju geiftlichen Sachen gewidmet, folle ju weltlichen brauchen. Ouod enim Deo dedicatum est. non ad humanos usus est, transferendum ibi. D Refpeft!

Der Ratfer Rero, fo oft er geeffen, es fen gu Mittag ober ju Rachts gewest, ließ allemal in feiner . Gegenwart die Latien gerbrechen, aus ino er getrum

fen, bamit biefelbe eines anbern Dund nit berühre. Gott bat nit wollen leiden, daß ber gemiffenlofe Ro. nia Balthafar foll aus ben Gefcbirren trinfen, die ju feinem Tempel in Berufalem gebort baben, viel meniger fann er gedulden, daß Tempel und Rirchen, fo su feiner gottlichen Ehr gewibmet, follen gar jum Sundigen gebraucht werden. Sott bat durch ein fie tes Miraful und Wunderwert gemacht, daß in dem Tempel Salomonis, ungeacht das Sabr bindurch fo viel taufend und taufend Bieh gefchlacht, gefchunden und geopfert worden, nit der allermindefte uble Beruch vermerft worden, gestalt man doch in unfern Rleischbanken, forderft im Commer, das Widersviel erfahrt, Gott bat bagumal nit wollen gebulben ben Beftant des Rleifches in dem Tempel, wie viel menis ger wird er leiden den Geftanf berjenigen geilen Boct. welche in die Rirche nur geben, mie ber Efau in ben Wald, ein Wildprat ju fuchen und auszuflauben, dann weil ihnen anderwarts die Gelegenheit und Busammen: funft abgeschnitten wird, also niug die Rirche dienen au einem Bublolas. D mo bleibt der Refpeft!

Was schreien anderst, als Respekt, alle dieses nigen Wunderwerk, welche Gott gewirkt hat bei Ersbauung oder Weihung der Rirchen? Wie zu Zeiten des Kaisers Konstantini Magni Josephus ein bekannter Jud in Tiberiade eine Rirche wollte bauen, und dierzu die Kalkbsen außer der Stadt angezündt, so aber durch Zanberei und Teuselskunste der Oebräer auf keine Weis wollten brennen, bis endlich Josephus in Gegenwart vieler tausend Juden ein Wasser in ein. Schaff geschütt, mit dem Finger ein Kreuz durchge-

٠

10 \*\*

jogen, und alsbann in dem Ramen Jefu mit folden Waffer in allen Defen das Feuer erweckt bat:

Gregorius mit dem Zunamen Taumathurgus, ber wunderthatige h Bifchof, hatte in Willens, eine fcone Rirche vom Grund aufzubauen, weil aber ein großer Berg im Weg gestanden, und kein rechter Plat von handen, also hat er demselben besohlen, er soll meberhinderlich mit seiner großen Wampe sich andersmedinsehen, welchem Beschl der hohe Berg ganz gehn sam nachkommen, und für die neue Rirche alsold einen Ort geraumt.

Franciscus de Paula, diefer große b. Mann bet wahrgenommen, daß ein großer Stein, fo jum Richengebau gehörig, wegen ungeheurer Schwere nit tonnte geführt, noch getragen werden, also be anur das h. Rreuzzeichen darüber gemach, worauf wie eine Feder so gering worden.

Der h. canturriensische Bischof Dunftanns wollte eine neu aufgerichtete Rirche weihen, wie er aber gefunden hat, daß solche nit, katholischem Branch nach, gegen Orient oder Sonnen Aufgang gebaut worden also hat er dieselbe alsobald mit den Sanden samt dem Fundament um und um kehrt.

Wie Leo der 4te, romischer Papft, wollte mit so vielen Pralaten, als Tag im Jahr sepud, benannt tich 365, die sehr stattliche Kirche unserer lieben Fran zu Nachen, so von Carolo Magno erbaut, hochseiere lich einweihen, ihm aber 2 Pralaten abgingen, alse send 2 verstorbene Bischof, Monulgus und Sondulphus aus ihren Grabern daselbst bervor gangen, die ser heiligen Debifation beigewohnt, und zu End der

felben, nach erhaltener papfilider Benediftion, wieder au ihrem Ruhebettlein fich begeben.

Die Kirche zu unserer lieben Frau zu Lack, unsweit Bruffel, die Kirche unserer lieben Frau zu Avinion, welche die h. Martha, geweste Wirthin unsers Herrn, erbaut, die Kirche bei St. Beit zu Prag, die Kirche des h. Geistes zu Magella, die Kapell unserer lieben Frau zu Einsiedel in Schweizerland seynd von Gott selbst geweiht und consecrirt worden.

Diefe und noch viel tanfend andere munderliche Begebenheiten ichreien nichts anders, als Refveft gegen die Rirche. Die Betrus mit den Seinigen auf ben Befehl bes herrn bas Ret in bas Meer gewor: fen, und eine folde Menge der Rifd gefangen, daß fie allein bas Des nit fonnten gieben, babero fie ben andern Rameraden und Sifchern mit den Sanben gewunten, annuerunt sociis, fie follen boch fommen, und ihnen belfen das Det beraus gieben. Warum bat Betrus nit mit heller und lauter Stimm gefchrien: "Rommte, meine lieben Bruder, fommte, ei fo eilte, bag euch ber Bettel bol!" Warum bat er nit mit biefen ober bergleichen Worten ihnen. gerufen? Refpett, gebachte Petrus, unfer lieber Bert ift ba gegenwartig, man muß fo fill fenn, fo viel cs. moglich ift, auch fogar nit reben, viel weniger fchreien; merkt bas mohl, ihr abeliches Frauenzimmer, und gedenft, daß Gott der herr mit feiner Gottheit und Menschheit gegenwartig fen in der Rirche, und alfogeziemet es fich gar nit, bafelbft ju reden, viel menie. ger alfo ichreien, daß manchesmal ber Drieffer anffatt bes crate fratres. Uisad hitter in lagen, come

sorores. Merkt das wohl, ihr Ravalier und aro. Ben Berren, und gedenft, bag Chriffus Refus, wel der ba ench alle, Lebendige und Tobte, richten wird. gegenwartig fen in ber Rirche, und alfo reimt es fic gar nit, allda gange, große, lange, bloffe Reben in fubren von allerlei Zeitung, und wie fottlich scheint es, wann ibr nur mit einem Rnie die Erd berührt. als wollt ibr in der Rirche Safen ichießen. macht ench doch ju Schanden bas Gogenbild Dagon, mel. des por der Urche niedergefallen auf die Erd; mass aber eine Dama in die Rirche eintritt, ba feund bie Ceremonien und Reverent bald fo mobifeil, als bie Juden nach der Eroberung Jerufalem, allmo bed breißig um einen Grofchen verfauft morben und auf folche Beif ift ein Schelm nit auf einen Saller In men. Merkt das mobl, ihr jungen Gefellen und muth willige Lugend, betrachtet fein, bag ber allmachtige Gott gegenwartig fen, und alfo gebubrt es fic aar nit, in foldem Ort ju reden von allerlei unverfcham. ten Sachen, gedenft duch, daß neben anbern Bunbermerfen in dem falomonischen Tempel; ungeacht bat gange Sabr bindurch eine unjablbare Menge ber Ge ichirr gerbrochen, doch niemal einige Scherben gefeben worden, und ift ju glauben, daß die Scherben von der Erd munderbarlich fennd verfchluckt worden; will nun Gott in feinem Tempel Die Scherben nicht leiben, viel weniger wird er die fcondlichen Boten gebuloen. Merkte mobl, ihr frechen Schleppface, bag Chriftus ber herr gegenmartig fen in ber Rirche, und alfo gegiemt es fich nit, bag ibr in einem fo uppigen Auf. jug bafelbfi follt erfcheinen; gebentt fein, bag bemjenigen Gast Sand und Füß seynd gebunden, und er in die äußerste Finstere geworsen worden, um weil er kein hochzeitliches Aleid an hatte, sondern etwann einen zerrissenen Wock, was wird dann euch erst zu gewarten seyn, wann thr halb nackend auszieht in der Kirche. Werkts wohl, ihr gesamten Adamskinder, daß die göttliche Majestät gegenwärtig sey in der Kirche, und gedenkt recht, daß die Kirche ein Bethaus sey, gesstalten sene zwei, der Pharisäer und der Publikam oder offene Sünder, in den Tempel gangen, ut orarent, zu beten, und keine andern Geschäfte zu sühren. Respekt um Gottes Willen!

Wie die gebenedeite Jungfrau Maria fcon mit Gottes Gobn fcmanger, ibre liebste Bafe Elifabetb beimgelucht, ba ift, laut abtflicher Schrift, ber fleine Juannes Baptifta in dem Leib feiner Mutter Elifabeth von freien Studen aufgehupft, und fpricht ber b. Bincentius Kerrerius, baf bajumalen Joannes babe Chriffum den Beren in der Schoof Maria gefeben. als bas bochfte Gut in einer guldenen Monftrange. dabero hab er in Mutterleib das Ruffel jurud gejogen, feine Rnie gebogen, und die tiefefte Refereng gemacht. D wie viel große Sanfen tonnten allbier fich an diefem fleinen Joannes fpieglen, welche manches. mal vor bem bochken Gut auf bem Altar faum einen Buß juden, entgegen vor manchem aufgeputten Go-Benbild fich mehrer biegen, als eine Degenflinge von Vaffau; daß die Engel geleffen fennd auf dem Grab Chrifti nach feiner glorreichen Urftanb, wie fie die 3 frommen Frauen alfo angetroffen, ift fein Bunder, dann es war der Berr Sefus nicht mehr im Grab.

aber daß mancher im Tempel und Rirche nicht einma Die Rnie bicat, sondern immerzu fist, da boch ber mabre Gott und Beiland gegenwartig, ein folder if furmabr fein Engel, fondern ein Bengel. prachtige Tempel Salomonis eingeweibt worben. bat ein Rebel den Tempel alfo angefüllt, daß Die Briefter ibren Dienft nit fonnten verfeben; o wie oft feund folde Rebulones in der Rirche, die mit ibrem forb gen Getos und Gelächter ben Briefter bei bem Alter alfo verbindern, daß er faft in dem allerheiligften Defe sofer nit tann fortfommen; wie weit fleiget bann noch ber Menfchen Bosbeit, die auch Jesum Chriftum nu fern Gott und Beiland in feinem Saus anareifen, in feiner eignen Wohnung ibn ubel traftiren, und biefer bochften Majeftat alle Schmach und Unbild guffien ba doch die Ruden und Bebraer als abgefagte Reind ibn in dem Tempel verschont haben, maffen er felbft gefagt bat: "Ich bin doch taglich bei euch im Tempel gemefen, und ihr habt mich nit angegriffen." Ja, fogar die Morber, Dieb unt öffentliche Uebelthater borfen in dem Tempel nit erariffen noch gefangen werden, und Gott ber Bichfte und der Allmachtige felbft foll alldort nicht ficher fenn! D ein gaffer uber alle gaffer!

Was Jubel: und Freudenfest haben die Philifider angestellt, wie sie den Samson ertappt haben; alles Bolf ist ausammen geloffen, und hat dem Absgott Dagon in seinem prächtigen Tempel ein Dankspetr abgelegt; nach solchem war eine stattliche Mableit angestellt, wobei sich die Vornehmen eingefunden; wie sie nun siemlich gezecht, und die Randel und Sia:

fer mobt getummlet, ba baben fie aus bem Tempel ein Romodie Daus gemacht, dann auf diefer großen Berren Befehl ift ber Samfon binein geführt worden. ein Gefpaß, sowohl den Bornehmen als den Gemeinen ju machen; bann fie jupften und ftoften ibn balb da und dort, und weil ibm die Augen ausgraben worden, also ift er an eine Wand um die andere angeloffen, und weil fie ibm mit mit allem Rleiß bin und ber etwas unter die Rufe gelegt, alfo ift er mebre mal auf die Dase gefallen, und ein folches ungebenres Gefdrei und Gelachter verurfacht, daß biervon ber gange Tempel erichallen thate. Bas geschiebt aber ? Samfon ermifcht beede große Saulen, worauf bas gange Gebaud ftund, fchlagt diefelbe mit einer folden Gewalt jufammen, daß alles ju Boden gefallen. und auf einmal in die drei taufend Mbilifider bearaben morden.

Daß die Philister als verblendte Seiden und im blinden Frrthum erzogene Menschen aus ihrem Gögentempel ein Romodie: und Lusthaus gemacht, if sich so sehr nicht zu verwundern, aber daß allbereits wir mit dem Blut des gottlichen Lamms gewaschene Christen oft und vielmal aus dem Tempel ein Gespähaus machen, und zu allerlei Schandthaten misbrauchen, ist ein Gräuel vor Gott, und kann nicht ungestraft bleiben. Der Prophet Ezechiel hat geschen einen Engel in den Tempel hinein treten zu dem Altar, mit einem Schreibzeug auf der Seite, und hat solcher nichts anders im Besehl gehabt, als ganz genau auszuzeichnen, alles was unrecht und ärgerlich allba begangen wird. Er schreibt auf, wann du deine

unvigen Augen answirfft in ber Rirde, wie Die fdar fen Rifderangel, wormit du nicht einen Rifd, fonbern eine leichtfertige Rrot ju fangen gefinnt bift. Schreibt auf, mann bu mit ben jungen Tochtern unter mabrendem Gottesdienft folche Reden fubrit, welche nit wie die Nuthe Mosis das Baster ex Petra. sondern das Keuer ex Petronilla lockten, und als die Andacht in einen Berdacht verfehrt wird. fdreibt auf, mann bu im Tempel bie Auna braucht anftatt des Cabels, wormit nit das Dhr Malchi, fon bern die Ebr Malachia abgefdnitten wird, und fole fam ber aute Barthima am Ramen mehr befchnitter mird, ale die Bart der davidifchen Gefandten bei bem ammonitifchen Ronig. Er fchreibt auf, wann bu im Tempel ein Befprach und unnuges Reden baff wer beiner Wirthschaft, von Ochsen und Ruben, und alie aus bem Tempel einen Stall machft, ba tod unfer: Berr ju Betblebem aus bem Stall einen Tempel aemacht; wie ungereimt fieht es, daß du foldergeftalt Roft, Giel, Dobien und Rube in die Rirchen fubreff. indem' boch diefer Ort allein gehörig fur bas mabre Lamim Gottes. Er fcbreibt auf, mann bu neue 3ch tung in der Rirche fuchft, und folgfam das allerbeb liafte Alltarovfer und Amt nicht bober achteft, als bie Rrauffurter : Deg, allmo feine andere Bandlung all bie Sandlung ift. Er fdreibt auf, mann bu ben Berrn Jesum nit berebreft, wie Manbalena mit einer Alabafterbuchfe, fondern ibn entunehreft mit einem Cabafbuchfel, und alfo die rotige Bundpfann ftets im Pulver fect, ba boch fo wenig Schufgebetel von bem Bergen geben. Er ichreibt auf, mann bu ein

Raub: Bogel und Greifen im Tempel abgibft, woraus boch ber Berr die Tauben : Rramer gepeiticht bat. Er ichreibt auf, mann bu ohne alle Revereng und Ehrer. E bietsamfeit in der Rirche lebneft, wie der Treibfack bes Benjamins, unterdeffen aber nit in dir der Tofenhobecher, fondern die Beinkandel verborgen liegt. Er fdreibt auf, mann bu ein paar laue Bater unfer in But wirfft, welche nit fo viel werth, als die 2 Beller, welche bas alte Mutterl in Stock gelegt, und foldes bein Gebet fo fchlecht, bag, mann es auch Sabr und Tag foll in dem angegundten babylonifchen Dien liegen, faum murde gluben, viel meniger bren-Er fdreibt auf, mann du nit einmal, wie bes nen. Lothe Beib, fondern mobl bundertmal umichauft, und fdier emfiger auf die Thur Ucht gibft, als jene Sof. Bortnerinn, welche ben Deter alfo angeschnarcht. Er foreibt auf, mann bu die Brief liefeft in ber Rirche, welche oft nit beffer, als diejenigen, fo der David bem Uria eingehandiget. Alle bergleichen Rrevel, Mnth. willen, Mergernuß, Unebr, Bosheit fcreibt ber Engel auf, und zeigt es ber gottlichen Juftig, melche bergleis den ihm angethane Schmach nit ungerochen lagt.

Wie die Engel im himmel gefündiget, da sennd ans Blumen Plumpe worden, da sennd aus Rosel Esel worden, da sennd aus Lammel Tranmel worden, da sennd aus Fackel Mackel worden, da sennd aus Soten Rroten worden, da sennd aus Boten Rroten worden, da sennd aus Boten Rroten worden, da sennd aus kinder Schinder worden, da ift aus dem Luciser ein Furciser worden, da sennd diese englische Rreaturen und alleredleste Geschöpf auf ewig verloren worden. Wie der Abam im Parabeis

gefündiget, und unter ben Baumen wie ein a Blod fich gehalten, unter ben Blumen wie ein rer Anopf gemeft, unter ben Bogeln wie ein an Simpel fich zeigt, unter bem Bieb wie ein an Buffel gestanden, und mit einem Bort, in ber & es gar ju brann gemacht, indem er fo freventlich adttliche Gebot übertreten, bannoch bat fich Gott i feiner erbarmet, und ibn nit ewig geftraft, war aber, bak bie gottliche Gerechtigkeit fo fcarf unb barmbergig verfahrt mit ben Engeln, und nit 4 aleiche Beif auch mit den Menichen? barum, m vergiß foldes nimmermehr, barum, und lag bir bie eine Wisigung fenn, barum bat Gott bie Engel at bart und imar auf emia gegüchtiget, weil fie gefint aet baben vor feinem Ungeficht; o Rrechbeit! mel & folden Muthwillen begangen in bem Simmel. einem fo beiligen Drt. Was ift ein Tempel anberft, als ein irdifcher himmel, maffen in bemfelben ber Beiland Refus Chriftus famt feiner Gottheit und Denfo beit, mit ungablbaren vielen Engeln umgeben, feines Sis bat; mann bann jemand bafelbft als vor feinen Ungeficht fundigen thut, fo wird, und fann, und fol und muß, und darf folches nit ungeftraft verbleiben.

Alls unter dem Abel und der ganzen Gemein in Sicilia ein harter Rrieg entstanden, und diese ohn Respekt ihre Pferd in die Kirche gestellt, alwo daf selbe' Jahr der h. Carmeliter Albertus begraben worden, da wollt der heilige nit zulassen, daß ein Gotteshaus soll zu einem Stall werden, dessentwegen in seinem Grab ein erschreckliches Rrachen entstanden, worvon die Steine nit anderst, als wie eine Studi

Rugel hin und her geflogen, und nicht einer unveri lett verblieben, die angebundenen Pferd aber sepud alle tobt dabin gefallen. Resvekt!

Unno 1220 haben in dem oroniensischen Kloster bie Religiosen St. Francisci in der Rirche das Complet gesungen, unter mahrendem Gesang aber seynd sie, ist unbewußt aus was Ursachen, in ein helles und lautes Gelächter ausgebrochen, welches freilich wohl wider den Respekt des Orts war; dahero auch Gottes Straf nit ausgeblieben, massen alsobald mit erschreck, lichem Rrachen das große hölzerne Erucisix. Bild gegen ihnen daselbst ein zorniges Angesicht gezeigt, worauf kurze Tag hernach alle diejenigen, welche hierin schuldig waren, mit Tod abgangen. Respekt!

Bie Anno 916 die Ungarn in Bremen ein: gefallen, und daselbst in der Rirche die Priester bei dem Altar ermordt, nachmals den Tempel an etlichen Orten angezündt, also konnte solche Frechett nit ungerochen bleiben, dann gleich hierauf die ganz entzündten und brennenden Schindlen diesem barbarischen Bolk durch Schickung Gottes in das Gesicht gestogen, allen die Augen ausgebrennt, daß also theils in dem Fluß ersossen, theils von den Burgern niedergehaut worden. Respekt!

Auno 1630 hat man in der herrlichen Peters. firche au Rom, ober dem Grab der heiligen Apostel ein stattliches Werf geführt, worbei sich sehr viel Arbeiter befunden; unter diesen ist auch einer gewest, welcher theils aus Muthwillen, theils jur Zeitverfürzung, ein unzüchtiges Liedel gesungen, und ob er schon derentwegen von einem Vater, so unweit daselbst die

Beicht gehort, ernftlich ermahnt worden, ift er fo dan noch in diesem frechen Gesang fortgefahren, weil aber Gutt die Unehr seines Sauses nit erdulden fann, als ift dieser gleich hierauf von der Sobe herunter gefallen, und jammerlich zerquetschet worden. Respekt!

Einer aus den Bornehmsten ju Genev hat durch Rath und That die Sach dahin gebracht, daß man aus der vornehmsten Rirche daselbst den Altar. Stein beraus genommen, und denselben auf die Richtstatt gelegt, worauf die Uebelthater mochten enthauptet werden; das hat der Allerhöchste ja nit können überseben, dahero nit lang hernach durch sondere gottliche Berdagunß geschehen, daß eben dieser der allererste gewest, so allda auf diesem Stein den Ropf verloren. Respekt!

Ein Soldat zu Pferd hat an der Richenmant des h. Martprers Quirini, etwann aus Frecheit oder auch aus Unachtsamseit das Roß angebunden, welches Gott und seinen Beiligen dergestalten mißfallen, daß alsobald solches Pferd unfinnig und wuthend worden, den Zaum mit aller Gewalt zerriffen, und dergeftalten getobt, bis es verreckt, und todt dahin gefallen. Die speft!

Ein anderer hat sich gottlos unterftanden, der Tempel des h. Clemens auszurauben, wie er aber bei ber Nacht sich wollte schlasen legen, da hat eine große Menge und Anzahl ber Mauf in die Kammer gedrungen, und zu einer gerechten Straf den Bosewicht lebendig gefressen und verzehrt. Respekt!

Sancius ber Ronig ju Ravarra und Caftilia bat auf der Jagb ein Wildfuck verfolgt, welches endlich

in die offene Kirche des h. Martyrers Antonini gelof.
fen, und gleichsam daselbst bei dem Altar die Sicher, beit gesucht; als aber solches auch allda der König wollte fällen, und bereits hierzu den Arm ausgestreckt, wollte solches der allmächtige Gott nicht ungestraft lassen, massen augenblicklich dem Konig der Arm erstarrt. Respekt!

Der h. Trobo, als er noch ein kleiner Knab war, und auf kintiche Art die kleinen Steinel zusammen klaubte, und daraus ein Saufel aufbaute, wurde von seinem gronerischen Kindsweib befragt, was er mache? und als er die Antwort geben, wie daß er eine Kirche baue, und wann er werde groß wachsen, so woll er einen großen Tempel aufrichten; worauf das muthwillige Weib mit dem Fuß dieses kleine Kirchengeban übern Sausen geworfen, aber nitt ohne Straf, massen diese alsobald stocklind worden. Woraus zu nehmen ist, daß die Eltern recht und löblich thun, wann sie ihren Kindern im Saus einen Winkel vers gönnen, darin sie ein Altarl oder Krippel aufrichten, und folgsam bei Zeiten den heiligen Sachen einen Respekt zu geben lehren können.

Bum Tempel hinaus, hats geheißen, ihr schlimmen Rerl, dazumal, als der Herr Jesus in dem Temp I zu Jerusalem die Hebrder hat angetroffen, wie sie daselbst kausten und verkauften, und die meisten ihren Wucher trieben; dann weil zur öfterlichen Zeit ein jeder Debråer seinem Stand gemäß mußte opfern, also haben zwar dieselbigen, so unweit Jerusalem entilegen, ihr Wich mit sich geführt; diesenigen aber, so von sern kommen, haben solches zu Ierusalem um

baares Gelb eingehandlet, und diefen Sandelplas bich ten fie in bem Tempel, weil theils Die fauberen Drie fter felbft folde Dofenframer abgeben, theile bale fie andern da und dort einen Ort im Tempel um be Geld überlaffen, wie man bei uns in Darft. Beite pfleat die Butten und Gewolber um die Bezahlm auszulaffen; ift alfo leicht abzunehmen, mas far de Setos, Gefchrei, Buft und Unflath burch folden Bid martt fen verurfacht worden, welches ben fonft alle autiaften Refum ju einem billigen Born bewegt be daß er alfobald die Strick und Riemen, Dofen, Ralber und Rube zc., gebunden waren, fi wie eine Beifel gufammen gemacht, und bamit at jum Tempel binaus gepeitscht, ja fogar baben de nicht ber Beil genommen, bag fie bas Gelb an In Bechfelbant batten eingeschoben, fondern webent en jeder gern ber erfte bei der Thur draufen feon; welle des bann eines aus den großten Wunderwerten, fe ber herr und heiland auf der Erde gewirfet, indem er ale eine einige, und dagumal verachtete gierfer, faft eine gange Urmee ber Juden in Die Blucht ge jagt, ja es ift wohl zu glauben, bag bald ba bah bort ein Schelm ubern Saufen gefallen, und bet Schadel an einer hennen: oder Tauben, Steige as aeidlagen.

Nun entsteht nicht eine geringe Frag, warun boch ber Berr und Beiland solche Erecution in eigner Person geführt? indem doch bewußt ift, daß er senft niemal jur Abstrafung des Uebels seine Dand habe angelegt, es hatten solches die Apostel wohl konnen mi' feiner gottlichen Beihalt verrichten, und mare die

fes dem Ifcarioth eine gemachte Biefe geweft, wann er ju der Wechfelbant mare fommen, bann er obne bas icon die Gelbsucht am Sals hatte, fo batte auch ber herr Jefus gar geschwind fonnen haben einen englischen Succure von swolf taufend Legion, beren einer fo machtig geweft, bag er die gange Urmee bes Senacherib ju Boden geschlagen. Die Bafferftuben bes himmels baben die Engel eroffnet in dem allgemeinen Gundfluß, jur Straf der Welt. flammen vom himmel haben die Engel herunter ge. worfen über die Stadt Sodoma, Gomorrha ic., jur Straf der Lafter; alfo batten auch dasmal die Engel Fionnen Diefe Bebraer ftrafen, und nit der Ronig der Engeln felbft. Leicht mare es geweft dem Berrn, daß er der Erd batte geschafft, fie foll ihren Rachen auf: fperren, und diefe Bofewicht auf einmal verfchlucken, wie Datan und Abiron. Leicht mare es geweft bein Berrn, daß er denen wilden Baren batte befohlen. fie follen diefes fchlimme Befind gerneißen, wie bie ausspottlerifchen Rnaben Glifai. Leicht mare es gemeft bem herrn, daß er etlichen brillenden lowen batte auferlegt, fie follen biefen lafterhaften Gefellen den Reft geben, wie ba gefcheben mit ben falfchen Propheten; ja alle Gefcopf der gangen Belt maren ihm gern an die Sand gangen, und batten anftatt feiner folche Straf vorgenommen, aber es bat der Berr Je. fus folche Unehr, fo bem Tempel gescheben, alfo boch empfunden, daß er davor gehalten, es fen ihm hierin. falls feine genugfame Satisfaktion, mann er nicht felbft mit eigenen Sanden barein folage: Hic apparet, quantum displiceat ei, qui tangit Ecclesiam suam.

Beit großere Unchr als batumal, ja gange Schant Thaten werden jegiger Beit in Tempeln und Gotteb: Baufern angetroffen, der Judas hat die Thamar fang refirt auf offentlicher Strafe, dermal gefdieht foldes schon in der Rirche, o Granel! Die babylonische Richter baben ber Gufanna nachaeftellt in bem Gar ten, der Beit geschiebt foldes ichon in Der Rirde o Schand! Die junge Dina, als eine Tochter Ju fobs, ift verführt morden auf der Gaffe, bermal et ichieht foldes icon in dem Gottes Saus, o Meran nuß! Der David bat unguchtige Augen gemarfen auf Die Berfabaa, in dem obern Sang oder Altane feines Vallaftes, aber bermalen gefchieht es fcon in bet Rirche, o Bermeffenheit! Der Ifaat bat in Gert ris an einem Renfter mit feiner Debeffa gefderit, bal es auch ber Ronig Abimelech mabrgenommen, berma len geschieht fuches ichon in ber Rirche, o Unicham baftigfeit! Des Abrahams Sauspfleger bat fur fei nen jungen Beren, ben Rfaat, eine Rupplerin gebabt bei dem Brunn, dermal geschieht foldes ichon in ber Rirche, o Frevel! Bu Berufalem im Tempel maret Tauben geweft, Die auch ber Berr binaus geschafft bermal gibts gar Raben und Galgenvogel in ber Rirche, melde allda auf ein ftinkendes Mas lauern, o Miffethat! In der Arche Roe fennd Sund und Ra gen gute Freund geweft, bermal jankt und greint man oft in ber Rirche, wie Sund und Ragen, o Spott! Der Rain bat bem Abel eines verfest auf bem Relb, · dermal unterftebt man fich auch ju raufen in der

Rirche, o Reckheit! Der Daniel hat gelacht unter ber Thur des abgotterifchen Tempels Bel, dermal ift das oftere Gelächter und Poffentreiben in dem mahren Gotteshaus, o Sund! die auf keine einige Weif kann ungestraft bleiben!

Wann der Bifchof in eigener murdigifter Berfon eine Rirche jum erstenmal einweibet, mann er breimat bie Rirche um und um geht, mann er mit bem Da. ftoral oder Bischofftab an die Rirchenthur flogt, mant er bie beiligen Reliquien und Beiligthumer binein tragt, mann er von auffen und innen die Rirchen. Mauer mit Beibbrun ansprengt, mann er mit Sand und Alden auf die Erd von einer Geite au der an. bern ein Rreus macht, mann er unterschiedliche griedifche und lateinifche Buchftaben formirt, mann er mit bem geweibten Baffer, morin Miche, Bein, Gala, bie vier Theil aussprigt, mann er die gange Rirche mit Rergen erleucht, und die Rreug an ber Band mis bem beiligen Del falbet, mann er bald aufrecht, und bald mit gebogenen Ruien, jest mit ausgesvannten Urmen, jest mit gufammen gefchlagenen Banden, bald mit lauter und beller, bald mit fubtiler und ftillet Stimm, jest Gott, jest die Gefcopf anredet, und auf unterschiedliche Beif betet, fo will er burch fo vielfaltige gebeimnufreiche Ceremonien nichts anders thun, ale die Teufel und bollifche garven, welche alle Drt der Welt bewohnen, aus diefem Saus vertreiben und jagen, und dem allmachtigen Gott eine eigene Wohnung gurichten. Wie man bann weiß, daß ju Coln den Lag der folennen Ginweibung ein großes Deulen und Rlagen der bofen Beind fich erhebt in

dem Tempel, um weil sie von dannen muffen weichen Aus einer andern Kirche hat man den bosen Feinh, in dero Consecration in Gestalt eines großen, wilden und geheuren Schwein gesehen ausgeben, nach Aussage des h. Gregorii. Und du, und du unterstehest dich noch, aus diesem Gotteshaus, nit allein wie die Debraer, eine Mordergrube zu machen, sondern ger ein Teuselshaus, massen du solche Ding darin bezehest, welche du auch von einem andern nit leiden wir dest in deinem Saus, und Gott soll es leiden? bet uit, das nit.

Es ift alles ju menig, wie ba geftraft ift morben einer, der freventlicher Beif eine tatbolifchesitiete mit Rufen geftogen, ibm aber ber Ruf an ber Mate angebeft blieben. Es ift alles ju gering, mas bemb berfabren benjenigen, fo eine Rirche baben wolles rauben, fie aber insaefamt von den bofen Reinden befeffen worden. Es ift alles ju leicht, wie ba gejach tiget worden einer jur Beit bes b. Bernarbi, ber fic unterfangen, aus der Rirche eine Reftung in machen, er aber des gaben Tode geftorben, melches ibm bat Rirchenmauer vorgedeut, als es aller Orten baufigf Blut acidwist. Es ift alles zu ichlecht geweft, mas ba baben ausgestanden die Soldaten des gotbifchen Ronias Theodorici, um weil fie die Rirche bes b. 90 liani entunehrt, und berenthalben vom bofen Reind befeffen, ihr eigenes Bleifch mit ben gabnen gerriffen. Alles diefes ift nichts gegen diejenigen barten Strafen, welche der gerechte Gott viel Jahr bero uber und geschickt, um weil wir feinem Tempel und feiner Majeftat gewidmeten Saus fo geringen Refpekt und

Gbr erweisten. Wie, mo, wer, wann, mas fennd diese Strafen? frag nicht lang, die fo viel blutigen Rrieg, die fo bart graffirende Beft, der fo manche Untergang ber geitlichen Guter, ber mifgunftige Sim. mel, die Unfruchtbarfeit des Erdbodens, die ichabli. den Brunften und Berfiorungen, die baufigen Rrant. beiten und Suchten, das lebel der gander und Stadte, ia alles Unglud rubrt dabero, weil der Beit Die Rir. den und Gottesbaufer fo wenig geacht noch verebrt merben. Bas Gott vor diefem burch ben Brovbeten Beremiam gefchrien, bas ichreit er noch manchem Ort in die Ohren. Scharfet die Pfeil, und fullet die Lo. der, ber herr bat ben Geift ber Ronig in Deben ermedt, fein Berg ift uber Babnion, bag er fie ger. fibre, "bann es ift Rach bes herrn, die Rach feines Tempels." Merte bu Land R., bu Stadt D., bu Ort D., ift dir eine Zeit bero alle Wider. wartigkeit begegnet, ultio templi, "es ift bie Rach feines Tempels." Bor biefem fennt bie Baufer ber Christen Rirchen gewest, jest feynd die Rirchen in Baufer worden. Bor diefem haben die Geraphin in bem Tempel aus lauter Chrerbietfamteit ihr Geficht mit Glugel bedeckt, jest bedeckt man das Geficht mit bem but, damit man defto freier ichwagen und leff. len fann. Bor diefem bat Abraham ihm nit getraut 11 wohnen, wo er nur einmal Gott dem herrn ein Dufer verricht, jest handlet und mandlet man auch in der Rirche von unjulagigen Dingen unter mabren dem beiligsten Megopfer. Bor Diefem bat fich der tothe Borbang im Tempel von freien Studen mit. ten von einander gerriffen, jest laßt fic auch gar uft

feine einige rothe Schamhaftigfeit feben in ber Rirche. Bor biefem bat Dofes in dem Gingang bes Caber. nadels um den Waschbrunnen viel Spiegel gebangt, iest halt man fich alfo frech gar vor dem Saberna. del, worin der bochfte Gott ift, daß fich mohl Diemand fann baran fpieglen. Was ift bann Wunder, baß Gift in Luften, Unglud im Gestird, Unftern im Reld, Erdbeben in ber Rieder, Sunger im Land, bas Schwert auf bem Rucken, ber Rall unterm Dieb, ber Schaden vom Baffer, das Uebel vom Kener, die Un. gefunde. im Beib, ber Schauer im Treid, Die Difra. thung des Weinstode, die Schuldenlaft in der Sand. lung te.; mas ift dieß Wunder, daß bergleichen Rutben und Geißel dir ubern Sals ichieft der Allmachtige, ber auch mit ber Geifel die Bebraer getroffen, mit melden bu feinen Tempel entunehreft: ultio templi, es iff alles bie Rach feines Tempels! mas Gott ber aroßen Stadt Berufalem und allen Inwohnern burch ben Propheten Giediel gedrobet, das lag ihr mande, große, vornehme, volfreiche Stadt, worin fo viel ub. le in ber Rirche geschieht, eine Warnung fenn: " Go wahr ich lebe, fpricht Gott ber berr ba rum, daß du mit allen beinen Uebertretun. den und mit allen beinen Graueln mein Beiligthum, bas ift, meine Rirde verunreb niget haft, fo will ich auch bich gerichlagen, mein Aug foll beiner nit verfconene und ich will mich nit erbarmen. Das Drittel von dir foll an der Bestileng fterben. Und bas andere Drittel foll ringsberum bas Somert fallen, aber das übrige Drittel

von dir will ich in alle Wind zerftrenen, und bas Schwert hinter ihnen ausziehen.

Juda bem Erzichelm gibt ber gebenebeite Beiland Befus feine Billfährigteit zu leiben fattfam zu verftehen.

Rachdem ber fanftmuthigfte herr bem verruckten Boswicht den eingedunften Biffen dargereicht, auch ber unverschamte Gefell folden aus den gottlichen Sanden empfangen, und folgfam binunter gefcbluckt, fo bat ibm diefen fo foftlichen Brocken der Tenfet febr ubel gefegnet, maffen folder gleich barauf in ton gefahren. worauf ber Berr mit folgenden wenigen Borten den Sfcarioth angeredt: "Bas du thuft, das thue bald." Die lieben anwesenden Apostel glaubten gleich. wohl, als habe der Berr dem Juda ein gemiffes Ges Schaft ju verrichten auferlegt, als foll er etwann, weil unter feinen Banden Die Caffa, nothwendige Lebens. mittel einfaufen, ober aber ein gemiffes Gelb unter die Urmen austheilen; es bat aber der Beiland ba burch wollen dem Mcarioth zu verfteben geben, bag er in feinem Schelmenberg wohl einfebe, fein arger. liches Borhaben wohl miffe, und fonnt er gar leicht machen, daß foldes nit in bas Bert gefest murbe: allein foll er feben, wie urbistig er fen, ju leiden und

su sterben fur die Menschen. Ja, weil er Iscarioth boch ganglich beschlossen, solche Meineidigkeit zu bege, ben, und seinen Herrn den Feinden zu überliefern, also hat ihm der Herr gesagt, was du thust, so thue es bald; nit daß er ihm solche Lasterthat schaffe, sondern weil er zum Leiden eilte, und du Menschwülft nichts leiden?

Willfomm, willfomm meine icone abelide Patientia, wie fo trauria, warum fo melancholisch? iff bir etwann ein Leib gefcheben, ober fonft mas mibri aes begeanet? Ach mein Gott, gibt fie jur Unt wort, tann ich boch nirgende untertommen, bin ich boch allerfeits verfeindt, baß Gott erbarm! Gie gebe nach Sof, ja wohl Sof, fagt Patientia, ich hab mich bafelbit angemeldt, es bat mich aber alfobald ber Rammer Rurier mit Rufen beraus geftoffen. I'd weiß eine andere Gelegenheit fur fie, unweit von hier wohnt ein vornebmer Edelmann, bafelbft wird fie gar unfebl: bar unterfommen; Patre si, fagt fic, ich bab es leider erfahren, dann wie ich mich hab laffen anfagen, mar er gleich bajumal liegerhaft, und ihm Sand und Sug, wie einem gefatschten Rind, mit Segen verbunden geweft; ach, ach, bu graufames Podagra, ber Teufel bol Patientia, fcbrie er, und jagten mich die Bedienten mit Rrucken und Stecken die Stiege binab; -jest fallt es mir ein, ich weiß feinen beffern Rath fur fie, als daß ibr Fortuna im Reld probire, da wird fie gar gemiß Dienst finden; faubere Dienft, fagt fie, das bab ich bereits fattfam erfahren, wie ich ju ber erften Schildmacht fommen, da bat er mich gans ungestum anacschrien: mer da? ich sagte, Patientia, barauf war dieß sein Wort, jum Galgen troll dich sort, so muß ich Patientia wegen solcher Furia an ein anders Ort. Ich weiß ihr keinen bessern Rath ju geben, meine schone Patientia, sie gehe in ein Rloster, dort ist sie gar wohl aufgehebt, und in allem auf das beste versehen; wahr ist es, sagt Patientia, auch das hab ich probirt, und muß bekennen, es ist mir nirgends besser gangen, als im Rloster; allein, gar lang hat es auch nit gedauert, dann am Sonntag Fruh bin ich eingestanden, am Freitag darauf haben sie mich zum Rapitel hinaus gepeitscht, und sogar das Portner. Stübel nicht mehr vergunnt, Gott verzeihe es dem Frater.

3ch arme Patientia bin überall verjagt, Ohn' einige Clementia wird alles mir verfagt. Wo ich lostren will, versehlt es mir am Biel, Ses ist halt Patientia fast jedermann zu viel. Sab ich boch vom himmel her mein adelichs Geschlecht, Und dannoch will man nimmermehr mir geben irgends recht. Wo ich mich melbe an, geht man von mir davon, Ein jeder laßt mich ziehen leer, kein Mensch mich sehen kann.

Meine liebe Patientia, allem Ansehen nach bift bu hungerig, weil du nirgends wirst eingelassen, dabero set ich dir eine Speis auf, geseng dirs Gott ju tausendmal, was der Sabakuk dem Daniel sur ein Essen in die babylonische Löwengrube gebracht, ist mir eigentlich nit bekannt, es mag seyn, daß es ein Milchkoch gewest; aber meine adeliche Patientia, das mal set ich dir ein Muß auf, nimm nur große Lössel voll. Es muß der Mensch leiden, er muß, und kangs nicht meiden. Patientia per forza.

Bas für ein Obft fen geweft, welches der Abam genafchet bat mider das Gebot Gottes, ju unferm aroften Schaden und Rachtheil, wird von vielen un. terschiedlich ausgesprochen. Mein b. Bater Muguft. nus ift ber Meinung, als fen es eine Reige gemefen, jumal bie zwei auten Cheleut nach bem ichanblichen Rall fich aleich mit Reigenblatter bedeckt baben; und alfo vermutblich, baß fie die Blatter genommen von bem nachften Baum, wovon fie die Frucht baben ab gebrockt, und icheint glaublich, daß es feine folden Reigen fennd geweft, wie bermal in unferen ganbers machsen, fondern indianische, welche auf den beutigen. Saa li frutti di Adamo, Adamsfruchte, genennt Wann man diefe Reigen ober Krucht von merden. einander ichneidet, fo findet man allemal barin cin Rreus mit allen Daffions : Inftrumenten, worans bis aottliche Borfictiafeit munderbarlich erfennt wird. 30 bem nun Ubam von diefer Speis geeffen, und folgfam folde Rahrung in fein Rleifch und Blut verkehrt worden, alfo ift fein Leib von Rreug und Leiden geweft. Ja wie der allmachtige Gott den erften Den ichen wollte erschaffen, nach Ausfag des b. Bafilit, bat er den Leim nit von einem Drt genommen, for bern von vier Orten, eine Sand voll vom Aufgang. eine Sand voll vom Niedergang, eine Sand voll vom ' Mittag, und eine Sand voll von Mitternacht; von allen pier Orten des Erdbodens bat er freugmeis den Leim ober Erden genommen ju bem Leib des Abams und Item, wie der Allmachtige ben erften Menichen. erften Menichen erichaffen, bat er ben mit ausge firedten Urmen formirt, als liege ber Abam im Rren.

ichmals bat er ibm erft bas Leben eingeblasen, worif ber Abam die Band gufammen geschlagen, ober enigiff batt follen jufammen fcblagen, und feinem Schopfer banfen um biefe große Gnad. Unjego nehme ner alles jufammen, und gedente, daß fein Leib in pecie von dem Adam fomme, und alfo vom Rreng ifchaffen, im Rreus erichaffen, burch bas Rreus geseift, und feine gange Wefenheit vom Rreug berrubre, s lang er bann biefen fterblichen Leib tragt, fo muß r ein Rreug tragen, er muß. Wer nun diefes Muß Tet mit Batiens und Geduld, ber ift ein rechter Boall bes gefreugigten Ronigs Jefu; mer aber biefes Rug ungern iffet, ber verbrennt ibm bas Maul, und erderbet ibm bie gabn, daß ibm folche auf ewig verden flappern. Multi enim ambulant, quos aepe diccham vobis (nunc autem et flens lico) inimicos Crucis Christi.

Es muß der Mensch 9 Monat verarrestirt bleisen in dem lebendigen Stockhaus des mutterlichen leibs, er muß; so bald er geboren, so muß er sich sinden lassen wie ein Dieb, er muß; er muß oft von sem ungeduldigen Kindsweib ein Präcker aussichen, er ann sich nit wehren, er muß leiden; in dem wankels nuthigen Dolz der Wiegen muß er schon lernen die Bankelmuthigkeit des Menschen Lebens, er muß, er anns nit ändern; wann er wachst, so muß er schon unter dem Gehorsam senn, den Gehorsam thun, er nuß; er muß etwas lernen, und was Arbeit kost nicht ile Geschicklichkeit? was Schmuck, was Preck, was Spott, was Noth, was Fretten, was Mecken was

vas mehr? eine Derberg der Furcht, was mehr? Rammer des Lummers, was mehr? ein Spiel Unbeständigkeit, was mehr? ein Zweck der Zwick es zwickt ihn einer da, der andere dort, es ihn dieß, es zwickt ihn jenes, und er muß er muß.

Du wirst ja die h. Schrift nit laugeri Joseph ist verneidt worden, und es ist ein Da west, er hat nichts konnen verhindern; der Jak von dem Laban betrogen worden, und es ist ein gewest, er hats nicht konnen andern; der Da von seinem eignen Sohn versolgt worden, und ein Muß gewest; er hats nicht anderst konne chen; die Susanna ist unschuldig verklagt worder es ist ein Muß gewest, sie hats nit konnen ent der Daniel ist gefangen worden, und es ist ein aemest. er ist für sich selbst nit in die Lowen.

Denen Gestirnen die Influenz nit nehmen, daß fie die nit schaden; du kannst den Krankheiten die Sand nit binden, daß sie dich nit antasten; du kannst keinem Uebel, was es nur senn mag, außer der Sund, bez sehlen und schaffen, und gebieten, es soll dich mit Krieden lassen, sondern wann es kommt, so muß mans leiden, es muß senn; Patientia dann herzu, laß dir dieses Duß schmecken, ist es wegen Gott, und weil du doch leiden mußt, so leide es wegen Gott, und mach also aus der Noth eine Lugend.

Der arofe Mann Gottes, ber Mofes, ergablt, wie daß Gott der Allmachtige babe anfangs ben Den. ichen erschaffen aus der Erd; obichon der Denich auch etwas batte von anbern Elementen, etwas von ber Luft, etwas vom Baffer, etwas vom gener, vom Rener die naturliche Die, die naturlichen Renchtigfei. ten vom Waffer, von der Luft den naturlichen Mibem : so hat aber der Allmachtige weit eine großere Bortion genommen von der Erde, als von den andern allen breien insgesamt. Deffentwegen fagt man megen bes mehrern Theile, bag ber Menfch aus ber Erde fen erschaffen morden. Aber, o allermeisester Gott, warum bat ber Menich mehr von bem Element ber Erde, als von andern? barum, weil die Erd bas mehrfte leiden thut, und doch alles übertragt. Terra dicitur a terendo. Die Erd leidet von der Son. nenhis, daß fie oft vor Durft das Maul in alle Beite aufreift; die Erd leidet von der Ralte, Daf fie oft an allen Gliedern erftarrt; die Erd leidet von ben Wolken, die ihr oft wider ihren Willen den Ropf waschen; die Erd leidet von bem Donner, Der ihr nach vielem Murren und Schnarchen oft eins ins Ge ficht gibt, bas ihr bas Tener aus den Augen fpringt: bie Erd leidet von allem Bieb und Thieren, bann fe eine ftete Ruttermeifterin muß abgeben; Die Erd leibet bon den Menichen, welche die arme Eropfian immerin mit Saden und Gifen durcharaben und vermunben: bie Erd leidet alle Schand und Spott, fo gar thut man ibre Dafe nit vericonen; die Erd muß ja tra aen, daß ibr oft mocht ber Budel frachen, mas Bera und Relfen, und Gebau, und Schwernuffen, und Birbe liegen ihr nit auf dem Rucken, und bannoch leibet fie alles; beffenthalben bat ber allmachtige Schonfer bee Menichen meiftens aus Erd erichaffen, weil er ben Rall bat vorgeseben, damit berfelbe feiner Mufter nacharte, und alles Leiben gebuldig übertrage; int ja viel guft muß ich nehmen, fagte Gott ju bem Den, ichen, bann er mocht mir in feinen Erubfalen in lan. ter Gentiern aufgeben; nit ju viel Baffer mus ich nehmen, dann er mocht mir in feinen Bedranannffen ju lauter Baber und Thranen merden; nit ju viel Reuer muß ich nehmen, dann er mocht fich gleich bei bem geringften Unftog ergurnen, dag das Reuer ins Dach fomme, fondern meiftens will ich nebmen bon ber Erbe, dann er muß mir leiden und tragen: Terra dicitur a terendo, quia pedibus hominum et animalium teritur, et muß leiben, mas tout ibms nit fuchlen, er muß leiden, man macht ibm fein ben fenders, er muß leiden, bafur ift er nicht privilegirt, er muß leiden, bafur bat er feine Salva Quardi, er muß leiden, er woll oder woll nit, ei wann es dann ein Mus ist, Patientia! nur wohl darein grif

fen, man wird icon wieder anrichten; wann man boch leiben muß, fo leiben wir foldes wegen Chriftum, um Sprifti willen, aus Lieb ju Chrifto, beffen Leben ein Leiben, und laft uns machen aus ber Roth eine Tugend.

In bem erften Buch Genef. wird geschrieben. baß gleich bei Erschaffung ber Belt aus bem Barabeis ein Bluß fen entsprungen, womit ber gange Erd. boben benest und befeuchtiget worden. Der b. Joannes Chrofoftomus fpricht, daß diefer Blug babe bedeut ben Ehranen Rlug, fo uber die gange Belt fließe; bann ift ein Ort, me feine Trubfal ift? es ift feines; tft eine Beit, wo fein Rrens ift? es ift feine; ift ein Stand, mo alleit ein Wohlstand ift? es ift feiner ; Dabero werden die Menfchen Leid genennt, Edelleut, Bauernleut, Rlofterleut, Raufleut, Dofleut, Cheleut, Schiffleut, Rriegelent, Sandelsleut, Bettelleut 30. weil ein jeder leid und leidet, und leiben muß. leiden muß. Es ift die Belt, wie der Topf Elifat. in welchem gwar aute Rrauter geweft, aber auch bit tere Colloquinten; es ift die Belt, wie das Saus La ban, in welchem gwar eine fcone Rachel geweft, aber and eine garftige Lia; es ift die Belt, wie der Leib ber Rebeffa, in welchem swar ber gute und fromme Salob war, aber auch der ichlimme Glau: es ift bie Belt. wie ber Bundstaften, in welchem gwar das fuße Manns war, aber auch die Ruthen; es ist die Welt, wie ber Eraum des Ronigs Ubaraonis, in welchem zwar fieben feifte Debfen gefeben morden, aber and fieben magere nnd jaundurre; es bat die Welt jumenen eine Freud, aber nie eine Frend, mo nit ein Leib babei; und mus bee

Menich leiden, es ift eine Rothwendiakeit, fo leibe ers lieber mit Geduld, Patientia, er mach ans ber Roth eine Lugend, und folge nach bem rechten Scha der, fo mit Chrifto bem herrn gefreugiget morben. Amei fennd ibrer gewest, welche aufgebangt worben mit bem herrn, es baben beebe verdienter Daffen muffen die Straf ausfteben, es fepnd leichtfertige Bo. femicht und Sauptichelme geweft; bas gerechte Urthel ift ergangen, und ba bat es geheißen, diefer muß ban gen, der andere muß auch bangen, einem bat grant ob diefem Dug, dabero er famt feinem Rreng in bie Boll gefahren, ber anbere gebachte, weil ich bod muß bangen und leiden, fo fen es, ich fanns bod nicht andern, ei fo will ich es leiden um meiner Ganben willen, will es leiden megen Gott, will aus ber Roth eine Tugend machen, und diefes Rreng Gott aufopfern, und bierdurch ift er ein Seliger und Deiliger worden, necessitatem vertit in voluntatem.

Der gebenedeite Herr und Heiland ift auf eine Zeit mit feinen Apostlen in eine Wuste getreten, und weil sie sehr matt und mud waren, massen sie erst von der Arbeit herkommen, und den Leib des enthaupteten Joannis Baptistä begraben haben, also hat er sie freundlich angeredt mit diesen Worten: Quiescite pusillum, ruhet ein wenig; durch das Abstel wenig wollte der Herr zu versiehen geben, das auf der Weil in dem menschlichen Leben, so lang wir allbier auf der Reif seynd, und irgends keine bleibende Statt haben, nur eine wenige Ruhe, aber Unruhe und Leiden und Arbeit genug, von dem kein einiger Stand besreit, und ift ein Muß, Patientia.

Diefes Duß fest Gott auf, aber mit Ruchel traftirt er Diemand, bann er fuchelts feinem Den ichen auf Erden, er muß leiden, und ein Rreug tragen, und marum follen mir bieg nit von den Sanden Gottes annehmen? Ein Ravalier gebt bei Winters. geit, mann ber Simmel eine beitere Stirn geiat, uber Die Gaffe mit feinen gafeien und Bedienten, in febr iconem und prachtigen Aufzug, gebt alfo in Gebau. fen fort, wie er etwann moae feine Berrichaft ermeitern, indem er in ber Soffnung fiche, es werde ibm eine Sofbent ein Gi legen; ba er nun in bergleichen Sedanfen fortgebt, fiebe! da tommt von oben berab ein Schneeballen, und trifft ibn; bolla! mer ift ber? er greift nach bem Degen, er fcbilt, und fullt gange Galleren an, er macht ein Genicht, wie ein Dusend junge Teufel, er fnarrt mit ben 3abnen gufammen, als woll er bem Mars ein Loch ins elferne Bamms beißen; wie er alfo voller Erug bin und ber ichaut. ba nimmt er mabr, bag eine abeliche Dama, und ihm nit ubel geneigtes Frauenzimmer, folden Ballen berunter geworfen; o, o, da ift das trube Wetter augenblicklich vergangen, o, o, base leman, er buckt fich, als batt er Rifcbein im Buckel, bedanft fich, daß er von ichneemeißen Sanden einen Schnee ballen befommen, er halt es fur eine fonbere Gnad, und wird wenig abgeben, daß ber Ochnee nit Reuer anjundt, ja mann es ihm feine Schand mar, fo frag er ben Schneeballen por lauter Lieb, und machte alfp aus dem Berg eine Gisgrube, bamit die Liebs : Affet. ten immerju frifch blieben, in Summa, er halt cs fur eine große Snad, bag er bon ihr geworfen worben. Rallt einige Widermartigfeit uber uns Menfchen und Adamskinder, verlieren wir mit dem Safob eine icone Racel, verlieren wir mit bem Job die Guter und Dabichaften, verlieren wir mit dem Tobia bie Befundheit, leiden wir einen Gpott, wie ber Elifaus, leiden wir ein Ehrabschneiden, wie die Unna von Dem Beli, leiden mir eine falfche Unflag mit bem Rofeph. fliegt bas Elend uber uns fo baufig, wie die Bacht. len uber bie Ifraeliter, feben wir nichte über uns als Ruthen, wie bes Labans feine Schaf, findt man nichts bei und ale Breffen und Rrantbeiten, wie bei bem Schwemmteich ju Jerufalem, et, fo lagt uns be rentwegen nit murren, nit flagen, nit trauren, nit weinen, nit fluchen, nit fchworen, nit gumpen, sit sapplen, nit werfen, nit fchtagen, nit greinen, nit ton. ten, nit muthen, nit toben, nit frampfen, nit feufjen, fondern ichauen wir lieber in die Sobe, ba wetben wir feben, bag wir von niemand andern fennd getroffen worden, als von benen allerliebften Sanben Gottes, beffen einiges Biel und End, und ju fich m bringen.

Sait nur lieber das Maul, ich siehe es dir schon an, was du sagen willst; v! willst du sagen, der Himmel hat so viel Augen, als Stern, also soll er gleichwohl sehen, wer da schuldig oder unschuldig th; die gottliche Ruthe, welche der Prophet Feremias gesehen, hat Augen gehabt, als soll ja Gott nicht gleich blind darein schlagen, und den Unschuldigen so wohl treffen, als den Schuldigen. Daß einer um all seine Sach kommt, der vorhero den andern um das seine gebracht, daß einem der Schauer und harte Riesel

bas Treib in den Erdboden binein gerichlaat, welcher nur fucht ju Schaben des Rachften eine Theuerung burch ungerechten Bucher in das Land ju bringen; bag einer teine gefunde Stund, und ofter mit Dedisin feinen Leib flicken muß, als die Sifcher Betrus - nnd Andreas ibre Des; welcher vorhero mie ein an. berer Bodisberger in allen Winflen berum gemedett, baß einem ein Kall unter das Dieh fommt, welcher porbero wie ein Bieb gelebt bat; daß einem ber Reif ben Beinberg barbiren thut, welcher Tag und Racht beim Beinfaß faufen thut; bag einem die Dieb ein. brechen, ber fo oft die Gebot Gottes gebrochen, bas alles mundert mich nit, bann die Gunden flechten bie Ruthen, wormit wir getroffen werben; gelt es gefcbiebt uns recht, faaten die fauberen Bruder bes Ro. fenbe, wie fie fennd jum Profosen geführt worden, bann wir uns verfundiget haben an unferm Brnder; aber baß ich foll mit fo viel Widerwartigeiten überfallen merden, der ich doch nichts verschuldt habe, bas gebunkt mir feltfam; ich bab mich nit voll gefof. fen, wie der Loth; ich bab nit gestoblen, wie der Achan, ich hab die Ghe nit gebrochen, wie ber David, ich bab nit betrogen, wie der gaban, ich hab nit gescholten, wie ber Semei, ich bab nit geschlemmt nnb gedemmt, wie ber reiche Praffer, ich bab mich nit ubernommen, wie der Rabuchodonofor, ich hab feine Ehr abgeschnitten, wie die Richter ju Babnion, ich hab allzeit gelebt in aller Krommigkeit, und geführt einen gottseligen Wandel, und gleichwohl thut mich Gott alfo heimsuchen, bas, bas, bas mocht einen fleinmuthig machen. Du gefallft mir wohl, seil. Abrah. a St. Clara fammtl. Berte IV. 12

mein Phantaft, beiner eigenen Ausfag nach bift bribeilig, laß bir nur einen verguldten Teller auf ben Ropf naglen, fodann haft bu einen Schein, unterbeffen will ich einen Ort fur bich in ber Litanei aller Seiligen aussuchen, bu bift mir wohl ein seltsamer Beiliger

Sag ber, was bat Jefus Chriftus, Goft und Menfch, Schopfer himmels und der Erde gethan ober Uebels acftift? ift bann einmal ein unrechtes Mort aeffoffen von feinem guldenen Mund, meffentmegen et bat follen mit Gall und Effig getrantt worden? baker bann einmal seine gottlichen Sand einem einen einigen Saller verruckt, berenthalben fie baben muffen mit eifernen Raglen burchbobrt werden? ift bann einmal ein Betrug oder Salfchheit gewest in bem Bergen Refu, berentwegen es batt follen burch bie icarfen Langen und Speere eroffnet merden? bat er bann einen ublen Gedanten in feinem Ropf gehabt, berent. megen folder bat muffen mit Dornern gefront wer. den? was übels bat dann der Rucken bes herrn gewirft, meffenthalben er bat muffen mit fo blutigen Geiflen gerfleischt werden? mas bat er bann vericul bet, daß er mit zweien Schelmen und Dieben, wie ein offentlicher Uebelthater ift an den Galgen des Rren jes aufgehångt worden? mas? fag ber:

Der glorreiche Martyrer und Blutzeng Chrift, Petrus, aus dem Orden des h. Dominici, hat einen so heiligen und gottseligen Wandel geführt, daß auch dermal die heiligen Jungfrauen vom himmel ihm die Bisita gegeben, und von gottlichen Dingen mit ihm eine Ansprach gepflogen; nun hat es sich zugetragen, daß ein anderer Geistlicher und Religios bei nächtli-

der Weil bat mahrgenommen, baf Betrus, fo batu: mal folde himmlifde Beimfuchung batte, mit Beibs. bildern rede, deffentwegen den geraden Weg zu ber Dbrigteit geloffen, und mit greinendem Maul ben beiligen Deter angeflagt, R. Dater Brior, fagt er, eine faubere Zeitung! mas ba? auf folche Beif tann ein jeder beilig fenn; mas ift bann? jest fieht man, baß oftermal unter einem weißen Schnee ein wilder Dift: baufen lieat; fo fagt dann, mas ift gescheben? mas wollt geschehen fenn? nichts guts; bat etwann einer mit bem andern geganft ober gerauft? bas nit, ich muß es doch fagen, der Beter bat junge Menfcher bei fich in der Bell. Solla! das ift ja nit moglich; Dater Brior, es ift gemiß, ich will darauf fterben; bas mar eins aus der Tafche; ber gottfelige Beter wird alfebald berufen, und ernstlich befragt, ob er einmal Beibebilder in feiner Bell habe gehabt? der beilige Mann wollte aus lauter Demuth nit entbecken. baß ofters beilige und unfterbliche Jungfrauen aus ber Babl ber Auserwählten vom himmel berab ju ihm fommen, babero mit allem Stillschweigen fich auf die Erd niedergeworfen, und ju allem fich gedemuthiget; der Pater Prior mar fcarf, fast wie der Efau, fo auch ein grober Prior mar, qui Prior egressus est, rufus erat, et totus in morem pellis hipidis; dabero alfobald ben beiligen Beter gleichsam verbannifiret in bas Convent ju Jefi, wofelbft der befte Religios nit ein wenig bedauert, daß er fo fpott. lich um feinen ehrlichen Damen fommen; als er aber einmal in der Rirche bor dem Erucifirbilde bei nacht. licher Beil fein eifriges Gebet verricht, beinebens aber nicht konnte vergessen die Unbild, so ihm gescheche, ja sich that beklagen; o mein Gott, sprach er, de weißt selber, daß ich unschuldig bin, und nichts Bisses verwirkt hab. Worauf das Kruzisir in diese Wort ausgebrochen: et ego Petre, quid mali keei etc., und ich Peter, was hab ich dann Uebels gethan, das man mich nach so unsäglichen Peinen gar hat an den schweren Kreuzbaum auszenaglet? so ierne dann näch meinem Erempel alles geduldig zu leiden.

Rachbem der David dem Uria ein lateinisch De filon auf ben Ropf geset, als mare ber aute Dans Urias in dem Zeichen bes Widders geboren, fo malt er folde feine Unthat verblumlen, ruft bemnach ben Urias aus dem Feld von der Armee, gibt ibm aberaus aute und freundliche Wort, traftirt ibn fattlich in Sof, und fagt ibm nachmals, er foll au feiner Rrau nach Dans geben, und fie frennlich bewilltommen. Aber Urias that foldes nicht; ben anbern Sag wollt ihm der David einen guten Raufch anfaufen, gedacht wohl, daß Vinum und Venus fich mit einander mobl veraleichen, aber der Urias ging mehrmal nit nach Saus, fondern hat gefchlafen unter freiem Dimmel; warum dieß? faat David, was ift bas fur eine Manier? barauf Urias geantwort, wie bag es fich nicht reime, dann die Arche des Berrn gans Ifrael und forderift der Kriegsfurft Joab fenn im Seld, fic. hen viel aus, und ich als ein geringer Diener foll unterbeffen in linden Federn Schlafen, und mir gute Tag anthun, das schickt fich nit, das schickt fich gar nit, das foll nit fevn, das wird nit fenn. 3ch bin nicht beffer als mein Derr.

Der Hetland selbst, Jesus Christus selbst, der Schöpfer und Erloser selbst, hat drei und dreisig Jahr gelitten, hat schon in Mutterleib gelitten, und wie etliche Contemplanten davor halten, ist er freuzweis in Mutterleib gelegen; ja das ganze Leben Christi war nichts anders, als ein stetes Rreuz und Marter, und du, und du wolltest gute Tag haben? der Patienz das Muß ins Gesicht wersen, und nit das geringste Rreuz tragen? es muß doch seyn, du tragst es wegen Sott oder des Satans.

Bunftaufend Danner neben febr viel Weibern und Rindern fennt Chrifto bem herrn nachgefolgt in Die Bufte, und feine gottliche Lebr mit großtem Gifer angebort, welche nachmals ber Beiland munderbarik der Beif mit funf Brod und zwei Rifchen gefpeift bat. Unter diefen fennd nit lauter Schufter und Schneiber und andere gemeine Leut gewest, fonbern es if glaublich, daß auch Edelleut, Damafen und Rraulen. wenigft Gefretari : Frauen, Raufmannstochter babet fic einacfunden. Aber wie fommte, bag folde nit in Raroffen und Rutichen gefahren? bei jegiger Beit muß man ichon einspannen und fahren, mann bie Rirche nur uber die Gaffe febt; allbier wird geantwort, bas folden Leuten an dergleichen Bagen und Gelegenbei. ten nichts batte gemanglet, allein fie faben, bag unfer herr ju Suß gangen, derentwegen haben fie fich ge. schamt, baß fie follten reiten oder fahren.

Merk folches wohl, mein heiklicher Chrift! unfer Derr, unfer Gott, unfer Erlofer hat gelitten, hat brei und dreißig Jahr gelitten, hat mehr als alle Menschen gelitten, und du willft besfer fepn, als er?

pfui, icam bid, ber beilige Ronig Enboviens haf beffentwegen ichier einen fleinen Schimpf befommen von einem Eurfen und unglaubigen Beiben; bann wie befagter beilige Ronig gefangen worden von benen Sa. racenern, und in der Gefangnug megen ber eifernen Bande etwas traurig ober besturgt mar, fo bat ibm ber Turf gefagt, wie bag er fich febr munbere, inbem er einen Gott anbetet, fo am Rreug bangt, bag er fich megen ber eifernen Banbe moge betlagen. bezeugt der beilige Bater Augustinus, bag die Dant der niemal auf etwas anders gelegen und gefdlafen. als auf bartem Deerrobr, aus Urfachen, weil Dane tes oder Manes ihr haupt mit einem folden Robr von Berfiern ift gefdunden worden. Und foll uns bann bas Leiben Sefu Chrifti nit icamroth maden, mann wir wollen fo beiflich feyn, und fogat nit ben geringften Schiefer tragen von feinem fowe. ren Rreugbaum?

Die Lagi hat bem Jscarioth ein Gurascht gemacht, daß er endlich hingangen zu ben Sauptern ber
Juden, und forderist zu ber Priesterschaft, und ihnen
den Kauf anerhoten, was sie ihm wollten geben, wann
er ben Jesum von Razareth wollte verrathen und
überantworten; weil sie ihm dann eine Discretion dem
undiscreten Bosewicht offerirt, benanntlich dreißig Stlberling, also ist er ganz unverzagt mit Soldaten,
Schergen und etlichen Bandel Galgenvögel in den
Garten Gethsemani getreten, daselbst den herrn Jesum mit einem Ruß verrathen; nach solchem aber ist
er alsobald in eine Melancholei gerathen, und öffent-

lich bekennt, daß er habe unrecht gethan, indem er bas gerechte Blut verratben.

Warum aber baß Judas vorhero fo voller Gn. raidi, anjego aber fo voller Rurcht und Trauren? ber b. hieronymus beantwortet es, bag Judas den - Berrn Jefum vor feinen Gott gehalten, fondern er ber Meinung gemeft, ale habe er folche Bunder nur gemirtt burch Bauber: und Berenfunft, und folgfam unfern herrn vor einen Teufelskunftler gehalten. Wie er aber bem Berrn in bem Garten ben Ruf geben, fo bab er einen gottlichen Glang aus den Augen Chrifti, und abttliche Strablen aus dem Angeficht Chrifti vermerft, babero gefeben, bag er ein mabr. bafter Gott fen, meffenthalben er nachmals verzweif. let. Wie daß aber bajumal ber Beiland folche Strab. Ien in feinem allerheiligsten Ungeficht gezeigt? frag nit lang, es bat foldes alles verurfacht bie große und übermäßige Freud, welche er bajumal gehabt, indem er gefeben, daß nunmehr bie Beit fomme, ba er fur Die Menschen fann leiben, ja er bat die drei und dreifia Sabr auf Erden niemal gefungen, außer furs vor feinem Leiden, hymno dicto, bevor er in biefen Garten getreten, badurch ju zeigen, bag er mit Luft und Frob. lichfeit fein bitteres Leiben fur une antrete, und ba Menich, ich fann bich ichier feinen Chriften neunen, und du Menfc willft nit bas Gerinafte leiben wegen feiner? bir ift eine jede Ungen Trubfal faft ein Bentner fcmer? und du gibft der Patieng einen fo groben Dafenflieber? und bu ju der geringften Widermartia. feit rumpfest die Stirn? feufzest im Bergen? flagk im Maul? vfui! trag lieber alles mit Gebulb, trag

es wegen Gott, trag es jur Bug beiner Sonben trag es wegen ber Belobnung, bu mußt es ponebel tragen, es ift ein Dug. Der Raphael bat bem Ing bia befohlen, er foll den Rifch aufmachen, exentra hunc piscem, benfelben ausweiden, und bie Gal beraus nehmen; mach du ber Welt, und alles met in der Welt, recht auf, ichau, wie alles einmendig beschaffen, fo wirft du fast nichts anders finden, all lauter Gall, lauter Bitterfeit, lauter Rreng, und bas muß ein feber leiben; ei Patientia, fo fomm bant bergu, bas Dug ift fur bich aufgetragen, bas ift in Effen fur bich, lag alles Gefottene und Gebratene fteben, und greif ba ju, es wird bir ein auter Ernef darauf schmeden, inebriabuntur ab ubertate domus tuae. Rit ein Glied am gangen Leib batte ber Job, welches nit voller Preften, Gefdmur und Rrantbeiten, allein das Maul ift frifd und gefund geblieben, wie er felbft befennt, nur bamit er bas Dug, fo ibm Gott angericht, moge mader auseffen.

Der Tobias in dem alten Testament war ein Mann, in dem nichts, als die Beiligkeit zu feben war; neben andern guten Werken war forderist bei thm die Lieb des Nächsten, indem er mit eignen Sanden, auch mit eignen Unkosten, die Toden begraben. Dier kann ich nit umgehen ein gewisses Gedicht, wordurch die Lieb des Nächsten ziemlich gepriesen wird. Es seynd auf eine Zeit die Bäume in einer gewissen Gesellschaft zusammen kommen, wobei ein jeder seine guten und herrlichen Qualitäten hervor gestrichen. Ich, sagte der Delbaum, trag eine stattliche Frucht, das

ich die gange Welt mit Schmiralien besteche, und ift Riemand, ber mir begwegen nit mit ichmusigem Maul banfen thut. Ich, fagte' ber Reigenbaum, bin fo fect, bag ich auch großen Rurften und Berren bie Reis gen geig, und werd ich allemal prafekt unter bem Confett fenn. 3ch fagte ber Rußbaum, trag eine aute Brucht, bag man mir allerfeits mit Prugel nachftellt, auch bewahrt feiner feinen Rern fo gut, wie ich; mas? faat ber Apfelbaum, mir lag ich an meiner Bra. rogativ nichts nehmen, bann ich uud fein anderer ift geweft, melder dem erften Denfchen alfo gefallen. Die fie nun alfo mit einander bifvutirten faft um bas Majorat, wie die Apostel, ba nehmen fie mabr, daß auch die Sopfenftange fich unter ihnen befind't, pfui Teirl, fagten die Baume, daß fich diefer gum. Denbund in unfere Gefelicaft mifct! fcau, fcan, bag nit die Sopfenstange auch unter Die ehrlichen Baume gebore, fort mit ibr jum Reuer ze.; gemach, gemach, fagt die Sopfenftange, es ift war mabr, und fann es nicht laugnen, eine bloffe, eine arme, eine nackende Eropfinn bin ich, ich bestehe es, eine grucht trag ich nit, wie ibr, es ift nur gar ju mabr, abet bas thue ich, meinem Rachften belf ich; ber Sopf, ber arme Eropf, mit famt feinem bittern Schopf. mußte ju Grund geben, mann ich nit mar, alfo belf ich ibm, als meinem Rachften.' Worauf ift erfente worden, bag auch diefer unter die Bahl und Gefell ichaft der ehrlichen Baume fonne gegablt merden.

Wahr ift es, daß mancher vor unferm herrn, in Mitte der fruchtbaren Baume und großen meritirten heiligen fieben wird am jungfien Lag, und bekennen, ja, mit solcher Frucht kann ich nit prangen, wie diese, so rein und unbesteckt nit, wie Antonius Paduanus, so eifrig im Sebet nit, wie Franciscus Seraphicus, so stark im Fasten nit, wie cin Pachemius, wenig dergleichen, ja schier gar nichts, abet das bisweilen hab ich, wie die Hopfenstange gehabt, hab zuweilen meinem Rächsten Hulf geleist, und ihm ausgeholsen, bin den kranken Leuten mit Rath und That an die Hand gangen; hab ein armes Rind und Waisel auferzogen, und in Summa, dem Rächster Sutes gethan; ei, so wird Gott auch sagen, der hat das ganze Geses ersüllt, dann er hat seinen Rächsten geliebt, wie sich selbst.

Ein folder ift geweft ber Tobias in bem alten Teffament, welcher in allweg fich befliffen, bem Rad. ften ju belfen und beiguspringen. Wie diefer auf eine Beit gang matt und mud nach Saus tommen, und fic bafelbft, feine fraftlofen Glieder ju erquiden, auf ber Bank niedergelegt, und eingeschlafen, ba ift ibm bas marme Roth von den jungen Schwalben auf bie Mugen gefallen, movon er fochblind morben, und bas bat Gott mit allem Rleif jugelaffen, baan er ift eine Urfach alles Uebels, außer der Gund, auf dem aan sen Erbboden; mas bat aber Tobias deffentmegen gethan? mann bas dir mare gefcheben, gelt bu batteft viel taufend (Saccarum beift ein Buder) gefcolten, bu batteft die Menfcher laffen jum Teufel jagen, um weil fie die Refter nit baben berunter gestochen, bu batteft laffen die nachfte beste Stange nehmen, und au Trut aller Piquenirer Dicfe Refter laffen berab merfen; bas batteft bu etwann getban, aber Tobias nit, bas geringfte nicht bergleichen, fondern er gedacht, gesicheben ift geschen, ich tanns nit mehr andern, ich muß ichon also blind bleiben, will es also lieber mit einer Geduld leiden, ich dant Gott noch, daß er mir die Gelegenheit gibt, seinetwegen etwas zu leiden, ift boch dieß der rechte Weg in himmel.

In dem Leben bes b. Theodulubi mird regie ffrirt, wie bag er einmal von feinem Rlofter aus an einen gemiffen Ort fen verreift, unterweas aber bab er einen Bauern angetroffen, welcher den Bfing fubrte; als aber der b. Mann mabraenommen, bag ber Bauer auch den offnen Weg und Strafen burchaderte, ei, fagte ber b. Bater ju ibm, mein Bauer, bas ift nit recht, daß du ben Beg fo bart und grob macheft fur bie armen Reisenden, und nach folder Ermabnung gebt der b. Mann ferners feinen Weg weiter; in bet Burudfebr trifft er mehrmal ben Bauern an, daß et burch ben Beg die Furchen geführt, worauf er alfobaid ben Bauern beim Schopf genommen, hab ich bich baun, fbrach er, beffentwegen nit ermabnt? ich beschwore bich bei diefem Ropf, du follst den Weg nicht so grob und ungangbar machen; fiebe Bunder! den Augenblick ift berfelbige Schopf ichneemeis worden, und fo lang bas Gefchlecht berfelbigen Bauern bat gemabrt, fogar Rin. der und Rinds Rinder baben einen folchen weißen Schopf, wie ein Geisbart, jur emigen Gebachtnuß aetragen.

Der h. Theodulphus wollt keinen harten, ranben und ichroffigen Beg leiben, aber Theos, oder Gott hat keinen andern, als einen harten, wilden, fteinigen und verdrießlichen Beg gemacht in himmel, violenti und in ben Rachen bes bollifden Bolfe gerathe zc. Der aute Brediger mußte nicht, wie er boch biefer mochte los merben, weil bero ungeftumes und nnge, reimtes Begebren gar nit founte begnugt merben; bamit er dann folder vertrieglichen Audienz ein Enbe mache, fo ichafft er ibr, fie foll bas Maul auffperren. welches dann fie unverzuglich vollzogen, ba' nun ber Prediger und bescheide Pater mahrgenommen, daß fie weniger Babu im Maul, ale ein Laubfrofd, Allegro! fagte er, Mutter, ibr fend pradeftinirt; marum? and mas er foldes erfenn? aus dem, gab er gur Mut wort, weil ibr feine Babn mehr im Maul babt, bann es ficht gefdrieben, daß in der Soll merbe fens ein Beulen und Babnflappern, weil ihr aber die Baba icon alle verloren, fo ift es ein Beichen, bag ibr ba. bin nit werdet fommen, und folgfam ein Rind der Geliafeit merben. Lacherlich ift diefes, hab es aber nit allbier beigefügt, ale foll bierdurch ber b. Schrift ber mindefte Schimpf gefcheben; da bebut mich Gott, noch wollt ich auch nit, bag durch folches bem marbigften Alter follt eine Berachtung ermachfen, fondern nur ju ftillen diejenigen ftraflichen Bormis, melde furjum wiffen wollen, ob fie pradeftinirt fenn, wie dann beraleichen Grippler und Ungft Safen nit wenig gefun: ben merben.

Damit ich aber dir und andern allen Eruft und Wahrheit andeute, ob du an dir habest ein Beichen der Pradestination und Auserwahlung, so schaff ich dir gleichmäßig, mache das Maul auf, und so ich gute, frische, starke, schone, scharfe Zahn darin sebe, allo! sprich ich, du bist pradestinirt, das kenn ich aus

ben auten gabnen, bann es muß einer aute gabn baben, der will in Simmel kommen, er muß aar oft in eine barte Duß beißen, er muß manche barte Broden ichluden, er muß manche barte Injuri und Schmach verbeißen. In dem boben Lieb Salomonis begehrt die himmlische Braut, der Brautigam wolle ibr doch einen Rug geben mit einem gutlichen Leften, osculetur me osculo oris sui etc. In der Df. fenbarung Joannis aber zeigt fich Gott mit einem ameifchneidigen Schwert aus bem Mund, ber alfo will fuft und geliebt merden, der muß vorhero verwundt werden; er fest das Sangen vor dem Schenken, er fest das Betruben vor dem Lieben, er fest die Dor: ner por die Rorner, er fest das Getummel por dem himmel, er fest das Leiden bor ben Freuden, Regnum Coelorum vim patitur.

Jonas, der Prophet, und nachmals ninivitischer Busprediger, hat die wunderbarlichte Schifffahrt vollbracht unter allen Adamskindern, da er nemlich in dem nassen Arrest des großen Wallsisch inner 3 Lagen und Rächten eine wunderweite Reis zu Meer gemacht, dann bei dem Städtl Joppen, in Palästina gelegen, hat ihn gedachter Wallsisch geschlückt, und erst bei dem Sestad des eurinischen Meerhafens aus geworsen, nach Zeugnuß des Ivsephi Debräi; woraus solgt, daß der Wallsisch mit ihm in einer jeden Stund vier deutsche Meil geschwummen, und also durch ganz Affa, Konstantinopel vorbei, bis in Thraciam, daß er also 250 deutsche Meilen in diesem Fischer Urrest gereist ist; aber wie ist er so wunderbarlich das Ge-

Rab erreicht? wie? bie frommen Contemplanten ant worten, daß er im Ballfifc die beeben Urm frent weis habe ausgeftrecht gehalten, und vermittelft beffen fen er der Gefahr entgangen, und jum Geftab tom. men. Gen dem wie ibm woll, gewiß ift es boch, baf Miemand jum Geftab der Seliafeit tomme, ber nit Das Rreug fur ein Mittel braucht, dann Rreug und Leiden bier auf Erden, ift ein Beichen felig ju mer Ei wie fauber ift berfelbige unfaubere Rerl in Der Thur hinaus geworfen worden, der obne bodiete liches Rleid auf dem Saal erfchienen. Dand und gif fennd ibm gebunden worden, und bat er die außerfte Rinfternuß fur ein Lofament befommen, ber Erampel batt ja follen ein bochzeitliches Rleid anhaben. Dimmelreich ift gleich einer foniglichen Sochieit, woin aber Diemand gelaffen wird, ber nicht mit einem bod. zeitlichen Rleib pranget. Erftlich muß er ein gutes Goller haben von Elendleder, gefattert mit Bernham terzeug, das ift, er muß Elend und allerlei Schmach geduldig um Refu Chrifti willen leiben; ift es aber ein Weibsbild, fo muß fie in lauter Buffi aufzieben; bie Raufleut nennen einen gemiffen Beug Buffi, bas tft, fie muß einen manchen Duff ausstehen, doch alles mit Geduld übertragen, und ihr Rreus bem Rreus Befu Chrifti jugefellen, fonft fann es nit anderft fepus ben Dimmel fauft man mit feiner andern Dunt, als mtt Rreuger, ben Simmel fperrt fein anderer Schluf. fel auf, als ein Rreug: Schluffel; mit bem Simmel bat es fast eine Beschaffenbeit, wie mit dem Bergog. thum Rarnthen, daffelbe bat vor Sahren fein Bergog fonnen antreten, er babe bann guvor eine Maultafche

ausgehalten; ber himmel bat die Gigenschaft, wie bas Manna ober himmelbrod bei ben Ifraelitern, welches nit gefallen, es fen bann guvor ber himmel. thau gelegen; Raber und Thranen muffen eine Bigill feon der Gelidfeit. Betrus ift mit allem Rleiß mit ben Rugen über fich gegen himmel gefreuziget morben, weil er die Schluffel- jum himmel hatte, wollt er hierdurch ju verfteben geben, bag man auf folche Weis in himmel gebe. Moses wobin? jum bren. nenden Dornbufch, bann Gott mobnet barin, bei Leib nit, bat es geheißen, gieb guvor die Schub ab, und tret in die Dorner. Beter, mas willst anfangen? drei Tabernackel auf den Berg Thabor machen, und emigan diefem glorreichen Ort wohnen; o wie lappifch, verzeihe mire, bu willft ben himmel genießen, und baft boch nichts gelitten, bas fann nit feyn.

Nachdem die Jfraeliter die Gefeg Gottes durch die Sand des Mosis empfangen, hat sowohl der, als sehr viel andere Jfraeliter, Gott den Herrn gesehen, unter dessen Füsen war ein Boden pflastert von lauter Ebelgestein, und scheinte wie der helle Himmel; aber gemach, diese Gnad ist ihnen umsonst nit geschezigen, sie haben vorhero mussen in Egypten erschrecklich geplagt werden im Ziegelmachen, also zwar, daß dersenige, so die gewissen und ihm vorgeschriebenem Ziegel nit verfertiget, so viel Puffer hat mussen halten, wie viel ihm abgangen, seynd also die harzten Ziegelstein gangen vor den Ebelgesteinen, Leiden: geht vorn Freuden, Schmerzen vor dem Scherzen, Glut vorm Gut, Schus vorm Luß, Streich vorm. Simmelreich.

Wohlan dann Patientia! willst nicht einmal Bunger leiben, wie die Sund in jener Welt, famem patientur ut Canes, so mußt du anjeso feinen Graufen faffen an diefem Dug. Die Beiber pflegen fonft gern fuße und verzuderte Speifen ju effen, aber Surius ichreibt von einer, der uberaus mobl bas Dus bat geschmeckt. Diese als eine abeliche Dama murbe von ihrem Dann fehr ubel und bart gehalten; es fennd mobl zuweilen folche grobe Manner, welche faft mit ihren Weibern umgeben, wie der Wachter auf St. Stephansthurm ju Wien mit bem Breinglodel. welches er alle Biertelftund pfleat ju ichlagen. aibt mobl folde unartige Gefellen, welche ibre Beiber fur eine Orgel balten, und glauben, fie muffen immersu ben Tremulenten barauf fchlagen; es fennd freilich gar oft folche Gifpel angutreffen, welche ibre Weiber traftiren, wie der Balaam die arme Efelin, bero fich auch ein Engel wegen ber unverschuldten Stof angenommen; diefe obbefagte Dama wurde fogar von ihrem tyrannischen Dann wie eine Gefangene eingesverrt, und taglich gar mit wenig Baffer und Brod gefveift, neben diefem allezeit eine aute Bfanne voll Dug murde ihr aufgetragen, bann es fab bie tugenbliebende Frau, baf fie es boch nit andern tonne, und alfo leiden muß; fo fep es bann, gedacht fie, bieß Rreng bat mir Gott auferlegt, fo will ich es gern und urbietig tragen, febe ich doch die Rufftapfen meines herrn Jefu, wo, und wie er mit feinem Rreng vorgangen. Nachdem fie nun durch hunger und Drang: fal aljo ausgemerglet war, bag fie endlich in biefer ihrer Gefängnuß todt verblichen; fodang bat man mit

1

aller höchster Verwunderung gefunden, daß die Ziegebstein, worauf die bedrängte Dama ihre Füß gehalten, in lauter Gold und Diamant sennd verkehrt worden, wodurch leicht abzunehmen war, daß diese durch ihre so geduldig erlittene Trübsal ein Kind der Seligkeit worden. Ist halt noch wahr und bleibt wahr, was Paulus mit Varnaba in der Stadt Terben geprediget hat, daß wir durch viele Trübsale zum Reizche Gottes eingehen mussen.

D Bater Elias, o beiliger Bater! mobin fo farf mit Rok und Wagen? wobin fo ichnell mit ber feurigen Doft? ei bas ift eine ftattliche Raroja, im Winter mare es aut alfo fabren in einem feurigen Bagen, fo that einem nit frieren. Wobin bann fo aeschwind, wie ber Wind? in himmel, fagt Elias, in Dimmel binauf: viel Glud auf die Reif, fo febe ich wohl, fabrt man auch auf Rarozen in himmel, ascendit Elias in coelum. Auf folche Beis baben bie Ebel:Leut aute Lag; aber wie der große munder, thatiae Mann in dem himmel tommen ift . ba bat man ibm die Thur bor der Rafe jugeschlagen, und tft ber Befehl ergangen, er foll fich unter ber Beit in dem irdifchen Paradeis aufhalten, bis jur Unfunft bes Untichrift, bajumal foll er mit dem Enoch wider Diefe Beffia und Abentheuer predigen, nachmals in ber Stadt Berufalem umgebracht werden, drei Lag und einen halben auf offentlicher Strafe unter freien himmel unbegraben liegen, nachgebends wird ibm erft ber Baffaport vom himmel eingebandiget werden, ascendite huc. Er foll mit feinem Rameraben bin, auffteigen. Unf folde Beis fahrt mit Rof und Da

ï.

gen nit in den himmel, freilich nit, der lauter gute Lag und freudenvollen Wandel fuhrt, der kommt nit bahin.

Roannes ber Evangelift mar auf eine Beit gar in bas Darabeis binauf veraucht, allda fabe er eine uniablbare Menge und Angabl ber Beiligen und Mus. ermablten, unter welchen ein febr alter und eisaraner Vatriarch ibn befraat, mer diefe fenn? worauf Poan. nes die Achfel geschupft, ale weiß ere nit, überdies bat der Alte ausgesagt, isti venerunt ex magne tribulatione. Diese sennt fommen aus einer aroken Trubfal. Go bor ich wohl, fommt feiner in Die obere Stadt Jerusalem er fen bann Burger in ber Stabt Leiben geweft? ja feiner, feiner foll verfchont merben, auf beffen Stirn nit bas T, bas Rreusseichen gefunden wird, wie Gechiel geschehen? ja feiner, feis ner foll belohnt und baar ausbezahlt merben, ber nit porbero ficif geschwist, und gegrbeitet bat in bem Weingarten ? ja feiner. Reiner foll ein Kreund Chris fit feun, der ihm nit mit einem guten Erunf beideib thut aus dem Relch feines Leidens? ja feiner. Reiner foll dem bollischen Pharav entgeben, er nehme benn feinen Dag burch bas rothe Deer bes Leidens? ja Reiner foll ju bemjenigen fommen, welchet feiner. fur uns gelitten bat, ber nit auch in Leiben gemen iff? ia feiner. Reiner? ja feiner. D meine lieben Christen, die ibr allein dabin trachtet, bamit es euch wohl gebe, ibr vornehme Ravalier und Berrn, bie ibr bie aerinafte Schmach nit font verdauen, ihr beigle Da: mafen und Frauenzimmer, mann euch nur ein Ducken Dirlett, fo muß ein Spannen breites Pflafter aufgelegt werden, ihr alle, wo werdet ihr hinkommen? glaubt ihr, ohne Leiden, ohne Rreuz, ohne Geduld erhalten die gottliche Suld, bezahlen eure gemachte Schuld? das nit, das gar nit, das in Emigkeit nit, das so wenig nit, als Gott nit kann die Unwahrheit reden, der da gesagt hat: wer sein Rreuz nit tragt und mir nit nachfolgt, der ist meiner nit werth.

O meine schone Patientia, so bist du dann weit eine bessere Portnerinn, als diejenige, so den Patrum zu seinem bochten Schaden und Nachtheil nach Pof eingelassen, indem du die Schlüssel zum himmel hast, und allein deine guten Freund und Freundinn hinzeinführest, weil dem also, so will ich dich gern und urzbietig, zu einer Merenda und Jausen einsaden, gib mir nur dasmal keinen Rorb, das ganze Tractament wird in einem Muß bestehen.

-Ein römischer Pabst und Statthalter Christi auf Erden Muß viel leiden, babero allen Aposilen die Institumenten ihres Leidens und Marter werden zu, und beigesetzt, sowohl von Bildhauern, als Malern; dem beiligen Petro aber wird niemal das Kreuz, woran er gelitten, als wie dem heiligen Paulo das Schwert beigesetzt, sondern nur und allein die Schlüssel, dadurch zu zeigen, daß sein hohes Amt, so durch die Schlüssel entworsen wird, sepe dem heiligen Pabst eine große Marter genug gewest, das Wort Pontisex hat doch den Namen a Ponte, von der Brücke, welche ein eigentliches Sinnbild eines römischen Pabstes, massen dieser auch wie eine Brücke durch Jedermann zu dienen sich selckt verzehren thut, das erfahrt sattsam unser annoch re-

voer woll nit, er muß, muß seyn, so sey's; herzu Patientia, weil ein Biffen in der Schuffel, ich muß auch leiden, daß ein Schnarcher meine geringen Schriften schimpst; muß man leiden, so sey's gelitten, und mit Geduld gelitten, wegen Gott gelitten, mit unserm peiland Jesu Christo gelitten, um die ewige Beloh, nung gelitten, darauf geeffen Patientia, die Fran laß ihr's schmeden, wann die Schussel ans ift, so richt man wieder an.

Judas ber Erzichelm haffet bas Bort Gottes, und hört nit gern bie Predigten

Rachdem der unverschamte Gast und treulose Appetset aus den gebenedeiten Sanden seines gottlichen Meinfers in dem letzten Abendmahl die himmlische Speis, benanntlich das Fleisch und Blut Jesu Christi empfangen, sodann hat er sich unverzüglich von dieser beiligsten Gesculschaft abgeschrauft, und sich aus dem Staub gemacht. Es hat ihn aber der leidige Satan, so unlängst vorhero in diesen Gesahren, zu solchem gähen Ausbruch veranlasset, und nach der heiligsten Rommunion ihm nichts anders in die Ohren geschrien, als presto, presto, fort, sort, Judas! auf, auf, Issarioth! allo, pack dich Ramerad, sort, fort! all-hier ist für dich kein Port, kein Wort, kein Ort,

fein Sort, presto, cito, citissime! Es fab ber argliftige Teufel fon vor, mas gestalten ber gebene beite Berr und Beiland nach diesem gottlichen Erafe tament por eine eiferige Bredigt merbe machen feinen Appfieln, bannenbero er geforchten, es mochte Rubas bierburch erleucht und befehret werden, und folgfam ju ber beilfamen Reu und Buf greifen, beffentwegen ibn auf alle Beif, mit allem Rleif jum Reifaus ermabnet, dem dann ber verruchte Gefell als ein bereits gewidmeter Unterthan und gefchworner Bafall gefolgt, und alfo diefe beiligste Bredigt, fo Chriffus ber Berr mit feinem auldenen Mund vorgetragen, ju feinem größten Berderben, ja unwiederruflichen Untergang vernachläßiget. Wie es mit mehrern beftatiget und umftandia ausfuhret ber b. Eprillus, und mie ibm Baronius in Ann. Chr. 34. n. 63. Indas bat bieffalls viel Bruber und Schweftern.

Es wird von vielen Scribenten glaubwürdig bet gebracht, daß in Scribia, und forderift in der Infel Gilon, Leute gefunden werden, die zwar nicht einer sondern Leibsgröße, aber so große, lange, weite und breite Ohren haben, daß sie hiermit den ganzen Leib bedecken, ja wann sie liegen, so dienet ihnen ein Ohr vor ein Unterbett, das andere aber brauchen sie anstatt einer Oberdecke ober Zuhull. Diese Ohren sepnd vorwahr wunderlich, aber nit weniger wunderlich ist es, daß bei uns, und zwar unter den Christen, Leut angetroffen werden, die gar keine Ohren haben, das hero der gebenedeite Heiland, wie es der Evangelist Marcus registrirt, in einer Predigt zu dem Bolf zweismal diese Wort wiederholt, "der Ohren hat, der

bore!" Sollen dann, o mein Gott! Leut feyn ohne Ohren? was dann, gar vicl feynd deren, die keine Ohren haben ju dem Wort Gottes und ju den Predigten.

Es fabrt ein Wagen daber mit 6 Wferben be. frannt, es laufen vorn, es laufen binten, es laufen auf der Geite Dagen, Ladeien und Bediente, beren Livree fast allerlei Karben wie ein Regenbogen, es fann mobl fenn, bag es naffes Wetter bedeut in ben Mugen der Untertbanen tc. Der Lackei eilet nach ber Safriftei, glaubt der Priefter foll icon ba fenn, wie die Engel im Grab des Berrn, in albis. gefchwind mit ber Deg beraus (juft wie Betrus mit dem Gabel). D mein Lacfei, ich beiß Bater Berei mundus, und fag gar gern die Babrbeit, befennt mir's, fabrt euer Berr (cum pleno titulo) allgeit fo fpat in die Rirche? es ift bereits foon 12 Ubr. Magdalena ift weit fruber aufgestanden, wie fie jum beiligen Grab geeilet, auf folche Beif bort er ein ganges Jahr feine Predigt, Gott verhuts, daß ibm nit bas Ungluck begeane, wie dem Judas. Bare euer Berr beut in der Prediat gewest, so batt er gemis and etwas ju feinem Seelenbeil bavon getragen. Guet Berr ift ein Minifter ju Sof, und ein gebeimer Rath. beut bat der Brediger nach der gange und Breife por. getragen, wie ein folder juweilen beschaffen fev, nem. lich wie Petrus auf dem Berg Thabor, als der nur auf fein eigenes Intereffe gangen, und an das gemeine Befen weiter nit viel gedacht.

Unfer herr und heiland nimmt mit fich auf ben Berg Thabor feine drei lieben Junger und Apoftel,

benanntlich ben Beter, ben Safob und ben Roannes, Diefen breien und treuen Aposteln zeigte er baselbft feine Glorie und Berrlichfeit, indem fein beiligftes Ungeficht ber Sonne gleich scheinte, feine Rleidungen auch bem weißen Schnee ben Erug geboten, und mit ibm in aant alorreichen Geffalten Mofes und Glias als große Gaulen des alten Teftaments geredet haben. Die nun alles voller Glorie und herrlichfeit mar, ba bat Beter überlaut aufgeschrien, "Berr, ba ift gut fenn!" Alls wollt er fagen, Allegro, bas ift ein Drt por une, pos taufend Alleluja! da bringt mich fein Denich mehr weg zc. Raum bag er folches mit feiner unbehutsamen Bungabat ausgeredt, da ift alles verschwunden, dem Beter ju einer Straf und billigen Buchtigung, um weil er ein fo intereffirter Miniftet war bei unferm herrn; bann unangeseben, bag er in feine Ohren damals gehort hat, wie Chriftus der Bert mit bem Dofes und Elias gerebt bat von feinem Tod. und von feiner Rreugigung vor das gange menichliche Gefdlecht, fo bat gleichwobl Betrus auf bem Bera in der Glorie dafelbften wollen mit Chrifto verbleiben. es gefchebe ben anbern, und zwar dem gangen menfche lichen Gefchlecht, wie es woll, mann nur er fein Contento, mann nur er mobl ftebet. Auf folche Beife ift mancher große Minifter bei Sof beschaffen, ber aur proprie ju dem proprium properiret. Ei fo proper! wann nur feine Caffa und Cafada mobl fte. bet, es mag bernach das gemeine Wefen binten, oder finten, oder flinten; wann nur in feiner Ruche Sag. nacht, es mogen andere Quatember baben ober Raft. tag; wann nur bei ibm ber Nollmond, das bonum

commune mag gleichwohl jum letten Biertel fich neigen ze. Und wegen solches eignen Interesses vertuscht er die Wahrheit, verschweigt den üblen Zustand des gemeinen Wesens; verhindert die Justiz und Gerechtigkeit, verguldet des Landesfürsten seine Fehler, sagt ja, wo er sollte den Ropf schitteln, schüttelt den Lopf, wo er sollte ja sagen. D Pestilenz zu Dost was harte Verantwortung bei dem gerechten Gott wird solcher haben?

Abraham foidte einen aus feinen Deiniftern me Ramen Elieger, in Die Landichaft Delovotamia, ich nem Cobn Maat ein Beib ju fuchen, bas war dat Sarte Gefandtichaft. Wie er nun gan; matt nab mit in bas Baus des Labans tommen, ba war Riche und Reller in Bereitschaft, ba war die Lafel icon gebedt. ba bats gebeißen, traats auf, und jetts mit, niebes gefeffen, Berr Glieter, trunfen Berr Giett, man lag iams fcmeden, herr Etieger, man wird hangerig fern. Derr Elieger, Des ift ein burftiges Better, Derr Gie ser, dieg ift ein befannter Bein, Berr Chieser, in Gefundbeit meiner Jungfran Schwefter, (bazumale bat man fie noch nit Rraule titulirt), herr Elieuer! Ra, ja freilich gedacht ibm ber Elieter, bungeria in ich, und achten fich meine Babn bes Reiren nicht; bur flig bin ich, und ift meiner Bunge bas fenchte Wettet lieber, als die große Durre; aber bas Gefcaft meines herrn, weffenthalben ich in die Landicaft tom men, gebet vor, ich mill juvor verrichten, was meinet herrn Dienst ersorbert, non comedam, donec loquar Sermones meos etc. 36 will so lang und fo viel nit effen, nit trinfen, nit meine Rommebitat suchen, bis ich meines herrns Interesse bevbachtet. D gludseliger Abraham, daß du solche Mintstros in beinem hof hast, die ihr eignes Interesse weniger betrachten, als ihres herrn, Gott vergelt ihnens. Aber Gott verzeih's denjenigen, welche ehender suchen, ehender sehen ber suchen, ehender sehen, ehender sorgen, daß ihr Interesse zeitig wird, ehe und bevor des Landssürsten seiniges in die Blühe schießts wie es aber solchen in jeuer Welt belohnt werde, hat es sattsam abgenommen Carolus der V., dieser andere herfules der Welt.

Rachbem folder auf eine Beit bei nachtlicher Beil fein gewöhnliches Gebet und Andacht verricht, auch bereits fich ju ber Rube begeben wollte, ba vernimmt er eine entfetliche Stimme, die ihn geftaltfam angeredt: "Carole, bein Seift wird auf eine Rurie von bir meichen!" Borauf alfobalben ber fromme Raifer versuckt worden, und von einem mit ichneemeißen Rleidern geführt an ben Ort ber Bolle. allda In feben Die unbegreiflichen Beinem und Qualen ber Berbammten; erftlichen fam er mit feinem Befahrten in ein tiefes Thal, welches gang angefüllet war mit gerlaffenem brennenden Bed, Schwefel, Blei und anderem Detall, in Mitte beffen fab Carolns bie Bifcofe feines herrn Baters und Abnberrass nachbem er aber fie befragt, warum fie von bem gerechten Gott in biefe erichreckliche Bein geftogen morben? vernahm er folche Untwort: Wir fennd gemefen Bifcofe und Beichtvater beiner Borfahrer, und wetl wir ihnen nit allein feine beilfamen Ermahnungen ge geben, fondern noch ju Rrieg und ju anderen ungerechten Dingen fie mit Rath und Anfolagen veran.

laffet, berohalben bat une ber gerechte Richter in biefe emiae Berdammnuß verurtheilet, morin auch deine Bifcofe fommen werden, dafern fie ihr Umt nit ge miffenbafter verrichten merden. Ueberdieß murbe Ca tolus geführt auf einen boben Berg, auf dem er mehr malen in ber Tiefe mabraenommen einen aang feuri. gen Rluß, worinnen etliche verfenft maren bis auf bie Dhren, etliche bis auf ben Sale, etliche bis auf die Balfte des Leibs; alle diefe mit großem Beulen liegen fich folgender Geftalt boren: Carole, Carole! meil wie unfere Ergoblichfeit gefucht baben im Rriegen. Bren. nen, Rauben und Morden mit beinem Bater, barum fennd wir in diefen feurigen Blug auf emig verftogen Als fich Carolus etwas nabender bei biefem Rluß befunden, fo borcte er diese Stimm: "Potentes potenter tormenta palientur," nemlich, bie Dachtigen werden machtige Dein leiben. Un bem Gestad diefes feurigen Rluffes fab er wiederum große feu. rige Defen, voller Schwefel und Ded, und feuriger Schlangen und Drachen, dafelbft fab er etliche ge beime Rathe und vornehme Miniftros feines Baters, feiner Bruder, und feines Uhnherrn, welche mit einem erbarmlichen Gefchrei Carolum alfo angeredet: Siebe Carole, fiebe, wir fennd in diefem Ort der Berdamme nuß fommen und gerathen, theils wegen unfere lebermuthe und hoffart, theils megen unferer ublen Com filien, die wir unfern Ronigen geben, wodurch wit unfern und nit des gemeinen Befens Du. Ben gesucht. Nach allem diefem fab Carolus fei: nen eignen leiblichen Bater in einem Reffel mit ficb. beißem Baffer, von welchem er die Urfachen feinet

Pein und seines dermalen elenden Standes sattsam vernommen, selbige aber Niemand entdeckt. Nachdem Carolus wieder zu sich selbsten kommen, hat er dies ses erschreckliche Sesicht wohl und bedachtsam bei sich erwägt, auch solches mehrmalen andern zu ihrem Seelenheil erzählet, wie solches bezeugt und beschreibet Vincentius zc. Dieses hat heut der Prediger mit allem Eiser auf der Ranzel vorgetragen, und noch andere Oinge hinzugesetzt. Fürwahr mein Lakei, auf diesem Markt hatte euer Herr wohl einen Kram vor sich gefunden, wann er dies und dergleichen hatte aus gehört ze., dann ein Mancher in Andorung des Wortes, und der evangelischen Wahrheit oft besser zurückgehet, als der Schatten auf des Achabs seiner Sonnenuhr.

Der Lafei schmußte bieruber, als batt er bet einem Rirchtag: Brenn geschmarost, zeigte fcbier, als war er einmal auf der hoben Schul geweft, mo bie Ruthen im Rublmaffer gestedt, dann er fagte ohne Scheu, wie daß die Predigten nit vor große Berren fennd, er habe auch bor diefem das Evangeli , Buch aelefen, aber gar wenig, ja nie gelefen, daß vornehme Berren fich batten viel ber Predigt geachtet, maffen es der beil. Joannes selbsten bezeugt, pauperes evangelizantur, das Evangelium mird benen Armen ge. prediget. Mein, wer ift babei gewesen, wie unfer Berr bie ichone Predigt gehabt von denen acht Seligfeiten? wer? Diemand anderer als ber gemeine Mann, ber Wobel. Wer bat fich bagumal eingefunden, wie unfer herr im Schiffel gevredigt? mer? turba, gemeine Leute, Burger und Sandwerfer funden auf bem Ge-

fab. Ja in allen 4 Evangeliften wird man nicht fie ben, daß 4 vornehme Edelleute maren bei ber Bredigt des herrn gemejen. Dann mann icon ein Ronie wann icon ein Rurft ber Spnagog, wann fcon ein Sauptmann ju unferm herrn fommen, fo ift es nicht gescheben wegen der Bredigt, fondern einer batte einen franten Rnecht, des andern fein Gobn war abel auf, bes britten Tochter mar ichmer liegerhaft, in Samma Die Predigt ift nur vor den gemeinen Dann. rebet balt, fagte ich, wie ein Latei, bas beift auf fateinisch: serve nequam! Wann die Predictes unt fennd vor den gemeinen Mann, fo ift auch ber Sim mel nur vor ben gemeinen Mann, bann Chriffus ber Berr bat felbsten gefagt: Gelig find, bie bas Bort Gottes boren zc. Ich weiß aber gar wohl, mein La fei, daß Magdaleng feine Rasstechering ober Bauern. weib gewesen, jumalen ihr die gange herricaft Bethania jugebort. Go mar auch Joseph von Arima thaa fein Burger ober Rogenmacher, item Rifobe mus fein gemeiner Tagmerfer ober Raftieber, fonbert Diefe und andere noch mehrere fehr gut von Abel und gleichwohl maren fie eifrig bei der Predigt des Berrn, ja durch bieselbige zu großerer Frommigkeit und Beiligfeit gelanget. Allein ibr Rerl batte follen fagen, mein herr bat große und überbaufige Geidaf. te, woran bem Land und Landesfurften viel gelegen, bie machen ibm ein Berbindernuß, fonft glaub ich, warde er feine Predigt fo bald verfaumen.

Mein Paschi, wer ift diese Dama? Es ift biese, und biese, von diesem Berg, von diesem Eck, von die fem Thal, von dieser Au zc. D ich kenne schon diese. Diefe bat mobl and biefe Bredigt nicht gebort, die biefer Bater an Diefem Lag auf Diefer Rangel bat vorgetra-D mas batts vielleicht biefe por einen großen Musen bavon getragen! bann eine Bredigt ift ein Spiegel, morin fich ein Denfch erfieht; eine Predigt ift ein Sabnengefdrei, welches ben Denfchen vom fun. bigen Schlaf aufwecket; eine Bredigt ift ein Gaftmabl, welches die Seele speiset. Der Bater bat febr eifrig geprediget mider die hoffart der Beiber, und amar bat er foldes gang manierlich beigebracht, bann er lobte über alle maffen das weibliche Geschlecht, allein, fagt er, baß ein fedes Beib einen Nachtreter babe, ber beiße Dionifi, gewiß ift es, fagte er, daß die Beiber an Rrommigfeit und Andacht die Manner welt übertreffen, bas bat man fattfam abgenommen gur Reit bes Leibens Chrifti, allwo fich feine einzige Manns. perfon bes gebenedeiten Scilands bat angenommen, ja fogar feine eigne Junger und Upofieln bas Rerfengeld geben und fich aus bem Staub gemacht, indem es smar dajumal wenig gestaubt, maffen der Erdboden mit bem fostbaren Blut Jefu baufig benegt worden. Alle Danner baben ben herrn verlaffen, nicht aber Die Beiber, als fromme und gottfelige Rreaturen, welche febr baufig und in zieinlicher Ungabl Chrifto bem Berra mit großem Weinen und herzigstem Mitleiden bas Go leit gegeben, bis auf den Berg Ralvaria. Auch ichreibt ber bl. Thomas Billanovanus, bag die drei frommen Rrauen nach Mitternacht fepud aufgestanden, und bannoch erft beim bellen Sonnenichein au bem Grab bes herrn fommen, ba es boch gar nit weit mar; es fene aber die Urfach ibrer fo fpaten Ankunft orto jam

sole gemefen, weilen fie fich unterwegs lang baben aufgebalten, bann an bem Ort, allwo ber Berr Geins fein Geficht eingebruckt in bas Tuch Beronica, an bem Drt, mo er megen der ichmeren Rreugeslaft auf bie Erben niedergefallen, an bem Ort, mo fie ibn an bem bittern Kreuistamme angenagelt, ja an allen Orten wo etwas merf : und benfmurdiges fich mit bem bet land jugetragen , haben diefe frommen Weiber, antt feligen Gemutber und andachtigen Krauengimmer ibre langen Betrachtungen gemacht, ihre Undacht verrictet und eifriges Gebet vollzogen, wodurch fie bam and verdient baben, daß ihnen vor benen Dannern bet troftreiche Avijo von ber Urftand Chrifti ift gufommen. A. Andachtig feund balt die Weiber. E. Gifrig feund Die Beiber. I. Inbrunftig fennd die Beiber. O. Db. fichtig fennd die Beiber. U. Unfchuldig feund Die Bei. ber, wann nur, fagt ber Nachtreter Dionifi, ibre teuf. lifde Soffart nit mare.

Drei Manner kehren auf eine Zeit bei bem Patriarden Ibraham ein, und nachdem fie von ihm sehr boflich und freigebig traktirt worden, haben fie ihm die gute neue Zeitung offenbaret, wie daß seine liebs sie Frau Gemahlinn werde mit einem mannlichen Erben gesegnet werden. Die Sara stund hinter der Thur, denn dazumal lieben sich die Weiber vor den Mannern nicht also sehen, und schmutte zu solcher Zeitung, sprechend: sollt ich, nachdem ich alt worden, und mein herr auch betagt ist, noch einmal der Lust pflegen? sollt ich in der Wahrheit gebären, da ich nunmehrein altes Weib bin? D meine Sara, meine goldene Sara, beines Gleichen

ift fein Weib in ber gangen Welt, die alfo eine Lieb. baberinn der Babrheit mare, wie du, du bekenneft, baß bu ein altes Weib feneft, das thut aus hundert taufend feine, fondern eine jede will jung fenn, mann fie icon Saar auf bem Rouf bat, wie unfere Rach: bauren Schimmel, fie will gleichwohl jung fenn, mann fie ichon eine Stirn, wie die Schweizerhofen, fie will aleichwohl jung fenn, mann fie ichon ein paar Wangen, wie ein gerlechtter Reuerfubel, fie will gleichwohl inna fenn, mann fie fcon ein Maul, wie eine ausgebrennte Bundpfanne, fie will gleichwohl jung feyn, mann fie icon gabne wie ein abgestumpfter Rechen, fie will gleichwohl jung fenn, mann fie ichon eine Rafen wie ein alter Brunnen Umper, ber immergu im Baffer Rebet, fie will gleichwohl jung fenn, und will ichon fenn, eine icone Belena fenn, deffentmegen andere Saar auf dem Ropf, beffentwegen eine Schnur Berlen um ben Ropf, beffentwegen auf den Wangen ein neues Pollment, beffentwegen ein Maul falicher gabn, bef. fentwegen auf den Leffen ein rothes Gemabl, Seffent, wegen im gangen Geficht ein angestrichenes Rell. bu nobilirter Madenfact, ju mas Biel und End ift bann diefer Aufpuß? Saft du icon vergeffen, wie es jener ergangen, von ber Erichthraus ichreibt, die megen ibres Unftriche und verdammlichen Gefichtmalen alfo in ben gottlichen Augen verhaßt worden, daß nach threm Tob ben Rorper meder die Erde wollte bebal. ten, bann er allgeit ben anderten Sag wieber auffer bem Grab gelegen, weder das Baffer behalten, maf, fen ibn allemal wieder bas Meer mit groftem Unwil len wieber an das Geftad geworfen, dabero der Teufel

ibn endlich in den tiefen baffchen Abgrund mit fich-

Lebens, lobens, und liebenswerth, faate ber Mre Diger mehrmalen, fennd die Weiber, Dann fie bifters eine Urfach, bag die Danner werden Rinder ber Go liafeit, die fonften den geraden Beg maren gum Se fel aefahren. Gin mancher grober Efelins fcbimpft ; fein Weib, und pflegt fie ju binden am Reft Simoni und Juda, ale mare fie und fepe fie eine Simaba Ein folder grober Rnofpus foll Gott banfen, mann 1 fein liebes Beib ein Giemabn ift, mann fie ibn mit ibren beilfamen Ermahnungen vom Bofen abbalt, und . au allem Guten lenft und wendt. Gie mabn iba bann nur fleif, bag er die Wirthebaufer meibe, me ! rin das Gewiffen famt bem Beutel folecht mirth icaftet. Gie mabn ibn, bag er von Jem gemobnli den Schworen und Gotteslästern abfiebe, indem ibm ber Allmachtige die Bung erschaffen, Gott gu loben und nit zu beleidigen. Sie mabn ibn, baf er nach ungerechtem Gewinn und vortheilbaftigen Sandlungen nit ftrebe, jumalen ein ungerechter Pfenning auch einen gerechten Grofchen frift. Satte Bilatus feiner fran gefolgt, wie fie ein Siemabn mar, fo thate er an : jeso nicht in dem bollischen Rachen fisen. Dann mit Dicfer auf dem Berichtftubl gefeffen, an bem Drt, fo Lithoftratos genannt mar, und bereits damals wen bem Bolf, und fonderlich von benen boben Brieftera gang ungeftum murbe angehalten, damit er, permig feiner hoben Umteverwaltung, folle Jefu'm aum Tod verurtheilen; gleich ichidte feine Frau Gemablinn & nen Pagi ju ihm, und gwar nach Ausfag Simonit

be Raffia, mit einem Briefl ober Zettel, worin fie ibn fowohl gutlich als ernfthaft ermabnet, er folle boch feine Sande nicht mafchen in dem Blut diefes gerechten Manns Jefu von Ragareth, bann fie menen feiner bie gange Racht bindurch einen munderlichen Eraum und Geficht gehabt. Dbicon einige der Deinung und Aussag find, als batte folden Traum ber bofe Reind verurfacht, der burch ein Beib ben Tod Chrifti, und folgsam die Erlofung bes menschlichen Gefdlechts ju verhindern fuchte, fo wird von den mei: ften beiligen Batern, bevorab von allen griechischen Lebrera, obbenannte Frau uber alle Daffen gelobt, Die es auch mit grundlichen Beweisungen behaupten, baß erffaedachter Traum nicht vom Teufel bergerubrt. als der nicht mußte, daß Chriftus mabrer Gott und Menich feve, und burch feinen Tob die Belt erlofet werde, bann fonften batte diefer leidige Gatan Die Bebraer nicht ju foldem Sag und Berfolgung Chriffi angespornet, sondern folder Traum fene von Gott. vom himmel, von ihrem eigenen Schugengel berfommen, wie foldes leicht von dem beiligen Bantel, den fie nachgebende geführt, abzunehmen, maffen fie in die Babl ber Beiligen gefest, und Rlaudia Profula genannt, wie bann von ihr auch ber beilige Paulus in einer Epiftel an bem Timotheum c. 4. Meldung thut. Mann nun Vilatus ber beilfamen Ermahnung feiner Rrau batte gefolgt, fo mare er anjego und auf emig nit fo ungludfelig. Wer bat ben Propheten Balgam ermahnet? Wer hat gemacht, daß er nit um bas geit. liche und emige Leben kommen? Wer? fog an? Wer? nit ber, wer? nit ber, fondern bie, bie Eftin, welcher

Gott munderbarlich eine menschliche Bung ertheilt, mo burch ber geigige Brophet von feinem Untergang er balten. Es gibt viele grobe Anifvel, viele grobe Gifpel :melde ibre Beiber nur Beftien pflegen gu tituliren aber fill, und noch einmal fill ihr unartige Soiden ein manches Beib ift eine gute Beftia, und eine fol che, burch die Gott ber Allmachtige rebet, abfonden lich, mann fie euch bom Bojen abhaltet, und ju allem Guten leitet, mula und mulier fennd faft eines Re mens, wie viel taufend Danner feynd burch ber Bei ber aute Ermabnungen ju Gott fommen, jum rechten Blauben, fommen, ja gange gander und Reich fennd burd fie befehrt morden, wie folches in allen Chronifen fattiam an finden ift: mit einem Wort, lebens, liebens, und lo benswerth fennd die Weiber, mann nur, fagte ber Dache treter Dioniff, ihre verdammte Soffart nit ware.

Weil der große Dann Gottes Moles auf dem Berg mit dem Allmachtigen geredet, und große Be. Schafte traffirt, unterdeifen beachrte bas übermutbige Bolf von dem Maron, er folle ihnen einen andern Gott fiellen, Maron fagt alebald den Dannern, fie follen die goldenen Obrenring ibrer Beiber berbeis bringen, er woll ihnen einen Gott daraus gießen, ber ibnen gewiß nit migfallen werde. Dein bober Bric fier Maron, bieß ift gar ein nieders Roncept, fo willf bu bann auch mithelfen und mitwirfen, baß bie Afraci liten die Gogen anbeten und verebren? Maron bat mit allem Rleiß befohlen, die Beiber follen ibre gol bene Ohrenring berbeibringen, denn er gebachte, bak Die Weiber in Emigfeit dies nicht thun murben und chender ohne Gott bleiben, als ohne Gefchmink.

21ch Gott, bei dieser jegigen, bethörten, verkehreiten Welt ist es leider also beschaffen, daß die Weisber lieber Gott, den Himmel, die Seligkeit verlassen, als ihren Seschmuck und Aleiderpracht. Aur schone Aleider, wann auch so viel Auszügel von den Kausseuten in dem Fenster stecken, daß sie auch eis nem Sewürzkrämer auf Jahr und Tag vor Scharmüstnügel klecken. Nur schone Aleider, wann auch der Mann alle Tag den Ablativum muß brauchen in des Kaisers Beutel. Nur schone Rieider, wann man auch dernthalben dem Mann soll ein lateinisch Ppsilon auf den Kopf malen. Nur schone Kleider, wann man auch nur Kraut und Nuben wie die Schlosserbuben soll essen.

Mofes und Maron machten in bem Ungeficht bes egyptischen Ronigs Pharao große Bundermerk, aber was fie gemacht, bas thaten die egyptischen Zauberer nach; fie verkehrten eine Ruthe in eine Schlange, feceruntque similiter, das haben fie auch gemacht. Sie verkehrten die Schlangen wieder in eine Ruthe, feceruntque similiter, bas baben sie wieder ne. Sie verkehrten alles Baffer in Egypten in macht. lauter Blut, feceruntque similiter, das thaten fie auch nach. Bergebt mir ihr Beiber, aber nicht mit Gift, ich nenne euch nit alle Bauberinn, bas fen. fern von mir, aber die meiften aus euch folgen ben egyptifchen Zauberern, bann burch eure verdammte Poffart thut ihr anch alles nach, bringt nur Gine eine neue Modi auf die Bahn, fo thun es die Une beren alle nach, tragt Gine einen neuen Beug, fo tragt ibn die Andere auch, und bedeckt ihre Diftfrippen mit

gleichem Ueberzeug. In Gumma, Affen nenne ich euch nicht, aber nachaffen thut ihr alles; o verdammte Sol fart! Der Geitteufel Mammon bat viel Weiber un ter fich, der Unjuchtteufel Asmodans bat viel Beiber unter fich, ber Reidteufel Belgebub bat viel Beiber unter fich, ber Krefteufel Beclebegor bat viel Beiber unter fich, der Bornteufel Baalberit bat viel Beiber unter fich, der Lengteufel Affaroth bat viel Beiber unter fich; aber feiner bat mehr Beiber unter fich. als der Soffartteufel Leviathan. Wenig fennd, o mohl eine fleine Angabl berfelben, melde ber Soffarteift nit plagt, aber fagt mir boch, ju mas bienet bant Diefe eure Bier? Wann ibr es mir fcon nit betene uet, fo fagt es boch ber bofe Seind, als welcher bas Wort Bier gurud liefet, und nichts anders beraus bringet, als Reig; darum, barum gieret ibr euren Rothfack, euren Gautrog, euren Ruttelmantel, euere Luderbrut, enere Geffantmabl, euere Duffbutten, euer Buffgewoib, damit ibr alle follt und wollt au euer Tieb reigen.

Sagt her, welcher Moditeufel hat die hoben Sauben aufgebracht? Der Obrift Lucifer ift derent halben gar übel zufrieden, dann er mit großen Untoften hat die Höllpforte muffen höher bauen, weil ihr ench nie bucket, außer euer Galan macht euch tiefe Complemente. Im alten Testament hat Gott der Herr seinem Bolf die Widhopfen verboten, wie Levistici am 11. zu lesen, also ist gar leicht zu vermuthen, daß ihr mit eurer dermaligen Widhopfen: Tracht Gott dem Derrn und seinen göttlichen Augen auch werdet mistfallen. Auno 1583 war zu Wien ein Mensch mit

amolftaufend fechsbundert und funfzig Teufeln befeffen; nachdem alle Diefe bollifchen garven mit gewohnlichen Rirdenwaffen angegriffen worden, und bereits folche Beftung follten verlaffen, hat dero Subrer und Ober. baupt begehrt, man woll ibm und feinen Gefellen meniaft veraonnen, daß fie dorfen fabren in die dicken Rrofe der umfichenden Weiber, wie dazumal die Tracht Gar gemiß, ja unfehlbar ift ju alauben, bag, mann unfere neuerfundenen boben Reigerbuich und abcopirten babylonifden Rarrenichopf maren batuma. len gegenmartig gemejen, bag bejagte verruchte Beifter nit andermarte bingufahren begehrt batten, ale in diefe gemifpelten Saubennefter. Ich bitt euch um die Bunben Chrifti, um eurer Scligfeit willen, lagt doch ein. mal nach von diefer übrigen Belt: und Rleiberpracht, es fommt icon fo weit, daß ibr alles dief vor feine Sund mehr rechnet, fondern alles eurem Stand ac. maßig urthict, ift bann ichon euer Gedachtnuß entfallen, neben taufend andern Geschichten; jene Grafinn, von dero Balerius Benerus ergablet, welche febr fromm und auferbaulich gelebt, viel und banfiges Allmofen aus. getheilt, aber gleichwohl in feuriger Beffalt nach bem Tod erichienen, mit bem Berlaut, bag fie emig verbammt, um weil fie der Rleiderpracht und neuen Modi gar ju fart nachgeftrebt. D Gott! Diefem allem gibt man wenig Glauben, allein es wird eine Beit, ein Sag, eine Stund, ein Augenblick alles zeigen, und amar bagumal, mann eure Seel por bem abtflichen Richter erfceinen mirb.

Richt wenig, fondern viel, nicht fchlecht, fou-

big fennd die Weiber ju loben, und bero vollfomme ner Bandel bervor ju fireichen, fuhr mehrmalen fort mit beraleichen Neben ber D. Prediger; ja, fagte er, cs fen vermuthlich, und gwar mit farten Bemeisthu men zu befraftigen, bag mehr Beiber gur Geligfeit gelangen, als Mannebilder. Dann Gott ber Mumad tine die Welt erschaffen in Form und Gestalt eines runden Birfele; nun aber ift es allbefannt, baf in Rormirung eines Birfels ber legte Puntt zu bem erfice fomme, gestaltsam Il ber erfte Buntt und 23 ber lette aufammen fiogen. Der erfte Bunft, ben Gott ber Allmachtige in Berfertigung des allgemeinen Beitite fels gemacht bat, mar der Simmel, bann im Unfans ericuf Gott Dimmel und Erde, der lette Dunt in ber allaemeinen Erschaffung mar bas 2Beib, maß fen diefe nach Erichaffung aller andern Rreaturen, bas ift, ju allerlegt aus der Rippe formirt worden; wann nun in Formirung des runden Birfels ber lette und erfte Buntt gufammen fommen, fo folgt bann recht, baß bas Beib als lettes Geichopf ju bem erften Ge ichopf, benanntlich bem Simmel, fomme.

Der gelehrte Ruiz ist der Meinung und Ausfag, daß mehrere Weibspersonen in himmel kommen,
als Manner, dann es ohne allen Zweifel ist, daß die
Weiber dem heiligen Gebet, der geistreichen Andacht,
weit mehr fennd zugethan, als die Manner; es wird
mancher Limelius eine ganze Woche keine heilige West
boren, da unterdessen die arme haut in aller Frühe
zu dem ersten Gottesdienst eilet. Mehr hat das Weib
keine so große Gelegenheit zu sundigen, als der Mann,
die wenige Ungeduld in Erziehung der Kinder, das

oftermal nothwendige Banken mit ben Dienftboten, ber gabe Born megen ber ungeschliffenen Gitten bes Manns, fennd faft die meiften, fo ihr Gewiffen be: brangen; entgegen er in feinem Umt die Berrichaft betruat, mit ungerechtem Borthl fich bereichet, bem Machiten Schaben und Unfug anthut, und fich juft gu bem Officio fchicfet, wie ber Bod jum Gartner ic.; pder treibt Rauf: und Sanbelichaft, gibt faliche Baar por autes Geld, betbeuert's mit hundert taufend Ga-Frament, mit awolf taufend Teufel, mit acht taufend Donner, mit fechieben taufend Sagel, mit fieben taufend Blig. Item fo ift der Manner fauberer Banbel nur allbefannt, als die in allen Wirthebanfern, in allen Spielbaufern, in allen Cangbaufern, und gar oft in allen Sueftenbaufern berum laufen, berum fau: fen, berum raufen, berum faufen, berum ichnaufen ic., ba unterdeffen die frommen Beiber ju Saus ihre Beit mit den unschuldigen Rindern jubringen, ober etwann in nachfter Rirchen ein Reral auffteden, und ihr Gebet, fo viel es die Sausgeschafte gulaffen, emfig verrichten. Go wird man auch in allweg fin: den, daß die Beiber weit barmbergiger fennd, als Die Manner, welches vor allen andern Mojes erfah: ren, ben vormabr fein Dann aus bem Baffer bat sogen, noch batte sogen, weil es fo fcharf burch fonig: lichen Befehl verboten, ungeacht aber alles dief, auch mit ber Gefahr ibres Lebens, bat folde Barmbergia. feit dem fleinen Rind ein Beib ermiesen. In Gum. ma, man batte faum Bedern genug, mann alle Tugenden und Sauptthaten ber Beiber follten ichriftlich verfaßt werden, babero fie nit wenig, fondern viel, Abrab. a St. Clara fammtl. Berte. IV.

nit ichlecht, fondern ziemlich, nit nur obenbin, fondm bedachtfam und umftandig ju loben und ju preifu mann nur, fage der Nachtreter Dionifi, ihre va dammte hoffart nit mar.

Das himmelreich ift gleich, sagt unser hen einem Sauerteig, ben ein Weib nahm, und verban ihn unter drei Sester Mehl; so geben dann, mit Derr, so geben dann die Weiber eigentlich mit den Sauerteig um? Ja freilich, sie weit mehr, weit öfter als die Manner, der Sauerteig blabet auf, ver mog seiner Eigenschaft; weir mehr, weit often geben die Weiber mit aufgeblasenen Gedanken, mit aufgeblasenen Leib um als die Manner.

Ein adeliches Weib wird insgemein genennet ein Dama, und Dama als ein lateinisches Wort, heißt auf deutsch eine Gems, wer steigt höher als eine Gems? Ber will immerzu höher seyn als ein Weib? der Ten sel hat ihnen unten und oben, das ift, bei Füfen und Kopf mussen zusehen, damit sie nur höher seynd, bei den Jusen durch die hohen Schuh, beim Ropf durch die hohen Hauben.

Ein Weib tritt ju unserm herrn mit ween erwachsenen Sohnen, reicht ihm eine Supplifation über, mit diesem Inhalt, daß sie es gern sabe, ja ihre größte Gnad ware, wann er einen jur rechten, den andern jur linken hand in seinem Reich stellte; dazumalen lebte noch ihr Maun der Zebedans, wie kommts dann, daß dieser die zween Sohn nit vor unsern lieben herrn geführt, es ware weit manierlicher gewest? Es ist wohl zu glauben, daß sie, das

Weib nemlich, folches ohne Wissen und Willen des Manns gethan, auch den herrn im Sause gespielt, wie man pflegt zu sagen, sie hat gedacht, wann ihre Sohn durch ihre Rekommandation zu höhern Shren kommen, so wird man alsdann sagen, das ist ein wackeres Weib, dieß Weib gilt viel bei unserm herrn, dieß Weib hat einen schonen Verstand, dieß Weib braucht eine schone Manier, dieß Weib kann ihre Kinder sortbringen, dieß Weib gibt keinem Mann nach, dieß Weib nimmt alle Beut ein, dieß ist ein stattliches Weib ze., dann der Weiber ift gleichsam ihre Natur, daß sie wollen gelobt werden, v hoffart.

Matth. am 18. Rap. wird gelesen von einem Beamten eines Ronigs, der in feiner Nechnung gar ubel bestanden, und weil er im Bermogen nicht hatte, daß er den Abgang dem Konia konnte aut machen und bezahlen, meffenthalben er befohlen, man foll die: fen Offigier verfaufen, auch fein Beib und feine Rine Euer Majeftat wollen mir's anadiaft verae. ben; dieß icheint ber Juftig und Gerechtigfeit nicht gemaß, mas fann bas Beib, die arme Saut, davor, daß ihr Mann fo ubel gehauft? mas fann fie davor, daß er in seiner Rechnung nicht bestehet? befomm ich die Antwort, daß foldem Weib fein Unrecht geschehe, maffen fie bie meifte Urfach, bag er in folde Schuldenlaft gerathen, bann fie das Sahr bin: durch swolf neue Rleider hatte, ju Chren ber 12 Do. nate; fo mar ibr auch ber Stand ju fchlecht, mußte alfo den Adel faufen, und bieg nicht mehr Unna Bu: Berinn, fondern Unnieta Bontiana von Schneizenan zc. Stem bas ju Suß geben ift eine Boft vor gemeine 14\*

nit schlecht, soudern ziemlich, nit nur obenbin, sondm bedachtfam und umftandig ju loben und ju preisa wann nur, sagt der Nachtreter Dionisi, ihre mb dammte hoffart nit mar.

Das himmelreich ift gleich, sagt unser hen einem Sauerteig, den ein Weib nahm, und verbay ihn unter drei Sester Mehl; so geben dann, mei derr, so geben dann die Weiber eigentlich mit den Sauerteig um? Ja freilich, sie weit mehr, weit ofter als die Männer, der Sauerteig blabet auf, ver mog seiner Eigenschaft; weit mehr, weit often gehen die Weiber mit aufgeblasenen Gedanken, mit aufgeblasenen Leib um dals die Männer.

Ein adeliches Weib wird insgemein genennet ein I Dama, und Dama als ein lateinisches Wort, heißt auf deutsch eine Gems, wer sieigt hoher als eine Gems? Wer will immerzu hoher seyn als ein Weib? der Ten sel hat ihnen unten und oben, das ift, bei Füßen und Kopf mussen zuseigen, damit sie nur hoher sepnd, bei den Jusen durch die hohen Schuh, beim Kopf durch die hohen Hauben.

Ein Weib tritt ju unferm herrn mit ween erwachsenen Sohnen, reicht ihm eine Supplifation über, mit diesem Inhalt, daß sie es gern sabe, ja ihre größte Gnad ware, wann er einen jur rechten, den andern jur linken hand in seinem Reich stellte; dazumalen lebte noch ihr Mann der Zebedans, wie kommts dann, daß dieser die zween Sohn nit vor unsern lieben herrn geführt, es ware weit manierli cher gewes? Es ist wohl zu glauben, daß sie, das

Weib nemlich, foldes ohne Wissen und Willen des Manns gethan, auch den Herrn im Hause gespielt, wie man pflegt zu sagen, sie hat gedacht, wann ihre Sohn durch ihre Rekommandation zu höhern Ehren kommen, so wird man alsdann sagen, das ist ein war deres Weib, dieß Weib gilt viel bei unserm Herrn, dieß Weib hat einen schönen Verstand, dieß Weib braucht eine schöne Manier, dieß Weib kann ihre Kinder sortbringen, dieß Weib gibt keinem Mann nach, dieß Weib nimmt alle Beut ein, dieß ist ein siattliches Weib ze., dann der Weiber ist gleichsam ihre Natur, daß sie wollen gelobt werden, o Hoffart.

Matth. am 18. Rap. wird gelesen von einem Beamten eines Ronigs, ber in feiner Nechnung gar ubel bestanden, und weil er im Bermogen nicht batte, baß er den Abaang dem Ronia fonnte gut machen und bezahlen, meffenthalben er befohlen, man foll die. fen Offigier verfaufen, auch fein Weib und feine Rine ber ic. Guer Majeftat wollen mir's gnabiaft vergeben; dieß icheint der Juftig und Gerechtigfeit nicht gemaß, mas fann bas Beib, bie arme Saut, bavor, baß ibr Mann fo ubel gehauft? was fann fie bavor, baß er in feiner Rechnung nicht beffebet? Allhier befomm ich die Antwort, daß foldem Weib fein Un. recht gefchehe, maffen fie bie meifte Urfach, bag er in folde Schulbenlaft gerathen, dann fie das Sahr bindurch swolf neue Rleider hatte, ju Ehren der 12 Do. nate; fo mar ihr auch ber Stand ju fchlecht, mußte alfo den Adel faufen, und bieg nicht mehr Unna Bu: Berinn, fondern Unnieta Bontiana von Schneizenau zc. Stem bas ju guß geben ift eine Boft por gemeine

Landelweiber, mußte also das lateinische Frauenzim mer in einem Wagen fahren, und mit einer Livra, prangen von allerlei Farben, wie Taubenkoth, damit es etwas fremd. Solche große Unkosten haben der guten Mann veranlaßt, daß er seinen Beutel mit de herrschaftskassa verheirath, und also zu Grund gangen. D wie oft geschieht dieß? v wie oft ift der Weiber Hofsart der Männer hinsahrt, Absahrt und Aussahrt!

Agifus, Bergog in Friaul, hat es erfahren Anno Sechsbundert nach Chrifti Geburt, beffen Rran Ge mablin Romadba die Bahne gemaffert nach einer Rrou babero ibr Contento ju erhalten, bat fie Cacannun, den bungerigen Ronig, durch Brief und perborgent Gesandtschaften babin vermoat, daß er mit einer nam t baften Urmee in Krigul geruckt, dem fie aber eidlich versprochen, daß er ohne Verluft eines Manns bie Stadt folle behaupten, dafern er fie vor eine Chal Ronfortin und konigliche Gemablinn wollte erkiefen Cacannus verspricht, Cacannus fommt, Cacannus uber mindet, Cacannus erlegt den Bergog, Cacannus freiet Die Momadda, aber wie? auf ebnem Reld in bem An geficht ber gefamten Urmee lagt er fie an einen art fen bolgernen Wfahl anbinden, und folgfam lebenbis verbrennen, mit dem bohnifchen Bormurf, auf ein fol des Weib gebort ein folder Mann. Das Rener ab bet noch bin, aber was fagt ibr folien Beiber in dem ewigen Seuer, welches einmal euere Soffart wird brennen, und nit verbrennen, weil es ewig mabret; emig, emig, ichreibt biefe Wort auf einen Rettel und ftedt's auf eueren boben Raigerbuich; emig, emig,

emig, ewig, pappt diese Wort mit lauter schwarzen Glecken in euer Gesicht, so da vertreibts die seidenen Mucken allda. D hoffart! v Ewigkeit, v Demuth Besu und Maria! D hoffart der menschlichen Erdwurm!

Der Prediger, mein lieber Lackei, machte es furmabr febr eifrig und icharf, babero ich ber ganglichen Meinung, mann euere gnadige Frau mar in ber Predigt gemefen, daß fie hierdurch mare beweat worden, und ihre bem Unfeben nach febr große Pracht und Soffart abgelegt, weil eine Rirche und Gottes. Saus weit anderft beschaffen, als die Urche Doe, bann alle die Thier, fo in folbige eingetreten, fennd wieber alfv beraus gangen, ein Wolf binein, ein Wolf beraus, ein Dos binein, ein Dos beraus, ein Efel binein, fein Doftor, fondern wieder ein Efel beraus te. Aber mit ber Rirche und Gotteshaus hat es mehr. mal eine weit andere Beschaffenheit, bann gar oft ein geiler Bod binein gebet, und wird burch die Bredige befehrt, daß er als ein unschuldiges gammlein beraus fommt. Gar oft ein folger Pfau binein prangt, und wird von der Rangel bewegt, daß er als eine weiße Taube beraus fommt zc. Alfo mann eure anadige Rran mar in ber Rirche gemesen, und hatte bie Bre: bigt gehort, ift gar wohl ju glauben, daß fie mar in thr Gemiffen gangen, und ber Belt Gitelfeit abac. fagt, maffen folches ichon ofter geschehen. Dann wie ber heilige Joannes Capiftranus ju Regensburg fo icharf geprediget wider das Spielen und Soffart ber Aleider, fo fennd nach vollend'ter Predigt die Spielen mit Karten und Burfel', die Beiber mit Kleiderpracht und Eracht haufenweis auf den Plat geloffen, daselbft einen großen Scheiterhaufen angezundet, und alle bie Eitelkeiten zu Afchen verbrennt.

D mein Pater, sagt hierüber ber Lackei, meine gnädige Frau die acht sich der Predigten nit viel, und wann sie doch ein und das andertmal zu einer kommt, so psiegt sie die meiste Zeit darunter, mit der benachtbarten Sesellschaft zu schwäßen, oder sie legt dem guten Prediger seine Wort und Lehr also aus, daß er in der folgenden Abendgesellschaft die meiste Unredutung nuß geben. Mein lieber Lackei, glaube mir, daß zwar die Ohren eurer gnädigen Frau auswendig mit schönen orientalischen Perlen und Sehäng praugen, aber einwendig der höllische Bär mit einem großen Anhang wohne, welcher der armseligen Freatur an den apostolischen Predigten einen solchen Grausen und Eckel macht.

Ein Medikus kommt zu dem Kranken, dem das langwierige Fieber die Leibskräfte schon ziemlich abgetehrt, dem die Puls nicht viel stärker lauft, als der Prater am Aschermittwoch, dem die Augen in dem ausgeselchten Angesicht stecken, wie ein paar Muschel in einer Krotta, dem die Nase spissindig wird, unaugesehen der Berstand schon abnimmt, dem der Athem gehet, wie ein geladener Wagen im Sohlweg. In Summa, alle diese Zustände und Umstände gefallen dem Medico nit, wann man ihm aber über alles dies noch sagt, daß der Kranke das Gehör verliere, da schüttelt der Doktor den Kopf, a Dio, spricht er, mit dem Leben ist es aus. Hipocrat. Aphoris.

lib. 4. in febre non intermittente, si non audiat aeger, jam debilis existens, propin-

qua mors est.

Ein bigiges Rieber ift die Geilheit, ein Gallfie. ber ift Born und Rachaier, ein viertägliches Fieber ift ber Beig, ein breitagliches Rieber ift die Doffart se. Alle biefe und noch andere fennt febr gefahrliche 3m: ftand por die Seel, gleichwohl fennd fie noch ju furiren, wann man moaliche Mittel anwendet, fo aber einem beraleichen Batienten bas Gebor verfallet, fo er in Anborung bes Wortes Gottes einen Graufen empfindet, fo er die Predigt nit gern boret; o Dio, fprich ich, mit bem Leben ift es aus, und zwar mit bem ewigen Leben, bann meine Schafel boren meine Ctinm, fpricht unfer Berr bei Joanne 10. c. Der Dann die Bredigt, welche eine Stimm Chrifti, nit gern boret, ift fein Schafel des herrn, fonbern wird ein: mal am jungften Sag gefiellt unter die verdammten Bod gur linfen Sand.

Schuldiger Diener, herr Doktor, woher? Sie sennt gewiß bei der Predigt gewesen, weil ich sie allibier nit weit von der Kirche antriff; das nit, gab er mir die Antwort, das nit, dann meine Geschäfte lassen es nit ju, gestern Abends habe ich mit meinem Collega gelabetet bis um halbe eilf Uhr, heut bin ich erst um achte aufgestanden, und also gleich als ein Jägermeß gehöret, anjeho wische ich über meine Schriften, Rachmittag seit es doch wieder etwas ab ze. Ich achte mich der Predigt nit viel, ich hab deren nur gar zu viel von meinem Weib zu Saus, a Dio, servitor Pater. Alls wir uns bergestalten von eine

ander icheibeten, ba vernahm ich ein vaar ebilicht Burger binter mir, welche gar deutlich und mob. wie ftanblich von der Bredigt alfo redeten. Gi, ei, d ift immer ichab, bag diefer Jurift nit bei ber Drebiuf gewesen, bann er furmahr ein Gutes batt in Bukt befommen, mar doch fast bes Paters ganges Reda von den Advofaten und dero mehrmal gemiffenloft procedere. Gar viel fichen freimutbig pon ben Rechtführen ab, fagte der Brediger, weil fo viel Ut. toften aufgeben, bamit fie nicht gar bierburd um Bettelftab gerathen. Latarus lag 4 Lag in Erdi Lagarus fiectt 4 Tag im Grab, bis ibn endlich Chri find ermedt ic.; 4 Sag geben bin, aber mein Recht faat mander, bleibt icon liegen nit nur 4 Sag, nit nur 4 Bochen, nit nur 4 Monat, fonbern icon 4 Sabr, 4 gange Jahr ftedt es foon, foetet, bas fann ja feinem mobl ichmecken, unter ber Zeit lauft Die Beställung des Udvokatens gleichwohl fort, unter ber Beit muß ich immer bem Doftor fpenbiren, fein Schreiber, der bis an den Sals gestudirte Maulaffi will auch beschenft werden. Gott, mann nur einmal Diefer Lagarus erweckt murbe? Dein lieber Denfch ou mußt glauben, daß der Doftor an dir eine aute Melffub bat, du mußt miffen, bag des Advofaten feit Beutel mit dem beinigen in nabender Bermandtidaft ift; ja gar Bruder, bu muß gedenten, mann bu fcon gern von ihm los marcft, daß er berentgegen von bit nit gern les mare (smar los ift er genug), braucheft du ibn nit, so braucht er dich, daß er bein Recht fo laugfam ju einem gemunichten End bringt; er mills! nit uber das Rnie abbrechen, damit fein der Sandel

gang bleibe, eilen thut kein gut, fagte der Schneck, der 7 Jahr über die Brucken gekrochen, und gleich, wohl gestolpert, aus dem Lang fam wächst ihm sein Interesse, aber ist das recht? ein Recht suhrt er wohl, aber nit recht, dann was er in vier Wochen batte konnen zu einem Ausgang bringen, und selbiges erst in 4 Jahren vollendet, so ist unterdessen deine Ausgab sein Diebstahl, wann es durch seine Bosheit oder Kahrlaßigkeit also prolongirt worden.

Bener Reigenbaum ift durch des Beren Dalebic. tion vollig verdorben, es ift ibm recht geicheben, ma. rum bat er dem Beiland nit einige Frucht gesvendir& Aber ich, fagt mancher, bab meinem Advofaten etlich Sabr ber fo viel gesvendirt, ich wollt, daß ibn ec., und bin lettlich gleichwohl verdorben, dann mein Geaentbeil mir bas Recht abgewonnen. Schneideminus ift ein rechter und wackerer Jurift, aber mein Advo fat beißt Schneibofftius; bann er mir je und allmeg aufgeschnitten, daß er wolle den Sandel geminnen, ich bab eine gerechte Gach ic., unterdeffen bat er mir ben Beutel geschrepft, bas ift ja nicht recht. Schra gius ift ein frattlicher Jurift, aber mein Aovokat bat manchem icon bas Decht fo lang binausgeführt, bis er auf bem Schragen gelegen, ich glaub und furchte. es werde mir nicht um ein Saar beffer geben, dann ich merte, feine Aftiones richten fic nach dem alten Ralender. Schilterus ift ein trefflicher Jurift, aber mein Advofat heißt Schiltallgeit, der hat fcoa mandem Teufel ein Dhr abgeichworen, er wolle im ner ber und ber Beit die Sach jum End bringen, es ift aber fein Rram nie eine Baare. Sprengerus

ift ein guter Jurift, aber bas hat er nit geschrieben, daß mich mein Advokat icon Jahr und Laa foll wie i einen andern Rarren berumfprengen, von Pilato inm Derotes, indem er boch die Sach iu drei Tagen batte f fonnen vollzieben. Schacherus ift ein trefflicher In rift, aber das hat er nit gelehrt, daß mein Abofat foll mit ben Parteien alfo ichachern, bann er faum eine Schrift von einem balben Bogen auffest, fo be aebrt er icon ein Dusend Tolvelthaler, Der babliche Menich. Striffus ift ein guter Jurift, aber bas bat er nie acfdrieben, daß ein Advofat wie der meiniac fowohl mir, als auch bem Gegentheil bient, und alfo becderfeits flieblt, deffenthalben er fcon bundet Strick verdient. Wurmferius ift ein auter gurift, aber bas bat er mobl nit geschrieben, daß ein Aldvofat foll den Varteien alfo den Burm foneiben, wie es der meinige thut. Linkberns ift gar ein guter Inrift, aber bas bat er gar nit bocirt, bag ein Abvo. fat foll lint und recht fenn, wie ich einen bab, bann mer ibm viel gibt, dem ift er recht, der ibm wenig fpendirt, bem ift er linf. Coler ift ein auter gurift aber mein Advofat ift wie ein Sund, bem mit einer Schentajdi gar leicht bas Maul ju fopfen, bat er por Gericht nit viel bellf. Alle bergleichen Co den fennd nit recht, fondern por Gott und ber Belt firaimákia.

Allhier werden keineswegs verstanden biejenigen frommen und gewissenhaften Aldrokaten, die nicht allein zustänlich, sondern auch just fennt, fagte ber Prediger, sette auch bingu einige Geschicht, worin fich die bojen und gottlosen Advokaten spieglen konnen.

. Der beilige Dunftanus, cantuarienfifcher Eribifchof, aus gerechtem Gifer reformirte feine Canonicos, um weilen felbige einen fraflichen Bandel und argerliches leben führten, mehr liberos, ale libros ju haus batten, weffenthalben er fie von ihren Renten und Gutern verftogen, und in gebubrende Straf gezogen, welches Berfahren Gott felbit, und imar durch ein Bunder. werk aut gebeißen und bestätiget. Rach vieler Beit wollten die Erben befagter Domberrn ein Recht fub. ren mit Dunftano, und haben biergu einen gewiffen. lofen Advokaten erkiefen, der auch, fo man es ibm bezahlt batte, wider das Bater unfer einen Drojeg geführet, diefer ichlimme Gefell, unangefeben, baß er wußte, daß auch bas gefallte Urtheil Dunftani vom himmel approbirt worden, brachte aleichwohl aus geld. gierigem Gemuth feine lange, breite, dide, tiefe Rlag. red vor, als batte Dunftanus nit Rug und Recht gebabt, obberührte Domberen ihres ublen Berbaltens balber von ihren Ginfunften ju verftogen; worauf der beilige Mann gang freundlich geantwortet, wie baß er icon alt fen, und defmegen Rube halber auf Erden fein Recht mehr, absonderlich mit einem folden Abvofaten, wie er ift, fubren wolle, laffe demnach es alles Gott über, ber fich ber gerechten Sach mird annehmen. Raum daß foldes ber beilige Ergbifchof ausgeredet, ba ift alfobald berjenige Theil des Saufes, allwo ber Abvofat mit feiner Bartei gestanden, mit erschrecklichem Rrachen eingefallen, und alle jammerlich zerqueticht, da hingegen Dunstanus mit den Seinigen unverlegt geblieben. Ihr Advofaten, laffet euch dieß eine gehr feyn ic. Ei Gott! fagten die imei Burger, wann halt biefer Doftor folche Predigt hatte go bort, wer weiß, ob er fich nit daran gespieglet batte!

Chriffus der herr mar je und allemal die Sanft muth felbften, ja mann ibm ber Simmel nit batti ben fußeften Ramen Refus geschopft, fo glaube ich mare er gambert genennet worden, jumalen ibn Goap nes ber Taufer also getauft, ecce Agnus Dei, fiebe bas mabre Lamm Gottes; Ebriffus voller Canftmutb -Die brei und dreifig Jahr auf Erden, gleichmobl cin und bas andere Mal bat er einen Ernft gezeigt, und gleichsam beiligen Born, unter andern bagumd, wit er mit entruftetem Geficht den Beter einen Tenfel go nennet bat, vade retro me Sathana, meich bintet mich Satan. Aber faget ber, foll bann Betrus ein mal bas Umt und die Stell eines Teufels vertreten haben? mann er einmal diefen Ramen verdienet bat, war es bajumal, wie er zwar autmeinend bem Male do bas Dhr abgehauet, dann meiftens ber Teufel nur auf die Ohren des Menichen gebet, er fiebt, er fucht, er fendt, er finnt nur, wie er ben menfchlichen Db ren eines verfegen fann, damit fie das Wort Gottes und die Uredigt nit anboren, dann ibm gar ju wohl bewuft ift, daß ibm niemand mehr Geelen aus ben Alauen reift, als ein Brediner.

Moses hat nur einmal aus einem harten Felfen mit seiner Bunderruthe Wasser herans gelockt, aber ein eiferiger und ein apostolischer Prediger wiederholet solches Bunder ofter, indem er einem manchen großen Sumber die Bußseher aus den Augen treibt, wie dergleichen anziehet Speculum Exemplorum, daß nemlich einer gewest, der lange Zeit einen lasterhaften

Bandel, ein freies und freches Leben geführt, und anbei feiner Bredigt geacht, er fund etwann in ber Rurcht, ber Brediger mocht ibm die Bule greifen, weil aber auf eine Beit ein frember Brediger antom. men, ber megen feiner fattlichen Gaben febr berubmt, und einen unbeschreiblichen Bugang des Bolfs batte, alfo bat ibn auch der Bormig gefiglet, daß er eins. mals bei der Atedigt erschienen; es mar aber bainmal aus abttlicher Vorfichtigkeit der Urediger gleich aans eiferig mider basienige gafter, fo diefem Gefellen fein Gemiffen beschwerte, und wie der Mann Gottes feine Augen geworfen auf diefen elenden Gunder, fo fab er, baß folder von dem Teufel an einer großen Rette angefeglet wurde gehalten, dabero er noch mit beftigerm Gifer wider foldes Lafter von der Rangel getobet, und fattfam bargetban, bag bergleichen Gunber rechte Sclaven und Leibeigne bes Satans feven, wodurch biefem endlich bas Gemuth erweicht worden, baß er anfange tiefbergig geseufget, nachmale die bei Ben Baber aus ben Augen vergoffen, beren ein einiger auf die große Rette gefallen, folde alfobalden jem fprengt, und folgsam ben Satar in die Rlucht gejagt. Go viel nust das Uredigt boren!

Pelagia war eine öffentliche Sunderinn in Antiochia, ein Granel und Berführerinn der Jugend, ein Buft aller erdenklichen Laster, eine Bertilgerinn alles Shrbarkeit, mit einem Wort, ein Original der Unsucht, und die Benus selbst; sobald sie aber einsmalen die eiferige Predigt des heil. Bischofs Nonni angehört, ist sie hierdurch also bewegt worden, daß sie von Stund an den strengen Buswandel angetreten,

und bereits in die Jahl der großen Seiligen gesetst worden, maffen ihr Festtag den 8. October begangen wird. So viel nußt das Predigt horen! Ware um dieser Advokat bei dem Wort Gottes gewesen, was gilts, er ware in sich selbsten gegangen!

Hans Obermanr, Gregor Untermayr, Leng Mit termanr, drei wohlgesessene Bauren, die konnen nicht genug loben die Predigt, so ihr Herr Pfarrherr gethan, bedauern anbei nichts mehrers, als daß ihr Herr Pfleger nit dabei ist gewesen, weil er bund hatte lernen konnen, wie man mit den armen unter thanen und arbeitsamen Bauernvolk soll umgeben. Die Predigt richtete er nach den Worten unsers Herrn, Joan. 15. c. Pater meus agricola est etc., er lobte über alle Massen den Baurenstand, wie lustig terselbige sen, wann man nur mit den armen Leuten menschlich umgehet. Wohl recht hat jeuer gesagt oder gesungen:

Mein Bater ift fein Stelmann, Das fieht man an feinen Gebahrben an, Bertraulich, aufrichtig, wacker, Seine Rutsche ift ein Acterpflug, Die Röflein haben Arbeit gnug, Den gangen Tag im Acter.

Der Apfel fallt nit weit vom Stamm, Sab ich boch meines Baters Ram, Und hab auch feine Engend, Ich fet mein Ecben nach dem Biel, Bas ich im Alter treiben will, Beweis ich in der Jugend. Die goldne Rett'u und Silbergschmeid Sepnd von den Bauren sern und weit, Es tragens nur die von Abel. Rein Baur mit einem Kleinod prangt, Sein Kleinod an einem Strohhalm hangt, Das ziert seinen hof und Stadel.

Den ganzen Tag wohl burch und turch, Wann ich im Acter mach eine Furch, Geht alles wohl von Sanden, Die Lerchenvogel mancherlei, Sie singen schöne Melodei, Sepnd meine Musitanten.

Die Schwalben troften mich immerzn. Bu Mitternacht, zu Morgens fruh, In meinem Saus fie niften, Sie singen, toften boch nit biel, Ich liebe biefes Federspiel,

Bor fieben Cantenisten.

Bu Morgens wann ber Tag angeht, Die blumenfarbne Morgenröth Berguldt bie Spip ber Gichen, Den Tag hat icon gefundet an Der Gockelhahn, ber hennenmann, Auf, auf, gibt er ein Beichen.

Der Bauersmann hat ein bsondern Euft, Db es ihn gleich viel Arbeit toft, Kann er fich dannoch laben, Den Banren wird voran vergunt, Auf grüner Said ein Ort gefund, Gleichwie fies wollen haben.

Ihr Burger bleibt ihr in ber Stadt, Bedeckt mit euren Saufern fatt, Berichloffen hoch mit Mauern, Wir wohnen gern im freien Rieb, Da wird gleichwohl ein frisch Gemuth Bergonut uns armen Bauren.

Mur eins ift (fen es Gott geklagt) Co uns armen Tropfen plagt, Die Pfleger und Berwalter, Die zwaden uns, und schinden gleich, Wollt lieber sie warn im himmelreich, Ich betet gwiß ein Pfalter.

Der ammonitische Ronig Sanon bat bie Rnecht des Davids mobl spottlich traftirt, wie es bie bl Schrift umffandig ergablet, beromegen nabm Sanon bie Rnecht des Davids, und ichor ibnen ben Bart balb ab, und fchnitt ihre Rleider balb ab, bis auf ble Lenden, und ließ fie bingeben ic., bas mar ein icandliches Berfahren mit den auten Leuten, aber leider gibt es bismeilen Ufleger und Bermalter, welche Die armen Bauren nit nur balb' barbieren, wie bicia Leuten begegnet, fondern gang und gar fcheren und fcinden, wie merden folde einfimals bem gottliden Richter fonnen Rechenschaft geben, von benen ichen långft der Prophet David ansgesprocen: ,qui devorant plebem meam, sicut escam panis, es fennd Diefe folche unmenschliche Leut, die ben armen Unterthanen verschlucken und verzehren, wie ein bur geriger Bettler ein Studtl Brod." Abam war ber erfte Bermalter im Parabeis, fein Rleid und ber Frau Eva als Bermalterinn Rleid mar ein Schaf. Bell, aber ber Beit ift eines manchen Pflegere Rleib gar eine Baus ren Saut, die er bem armen Tropfen abgeschunden.

Bon bem Ronig Rabuchodonofor ift befannt, laut beil Schrift, bag er in ein wildes Thier fen verfehrt worden, und alfo wie Dos babe muffen Gras effen. Man wird faft an manden Ort bergleichen antreffen, daß durch ber Pfleger barte Tyrannei ber Unterthan gleichfam wie ein wildes und vernunftlofes Thier gehalten wird, auch bismeilen feine Roth icon fo groß, daß meder er, meder Weib und Rinder, ein Studl Brob ju. Saus, und findet man endlich ein Brod in feiner baufalligen Rauchstuben, fo ift daffelbe ber ichmarken Erb nicht ungleich, ba unterdeffen ibr Streng Berr Bermafter im Boblieben braufet, ber Untertban aber als ein armer Lagarus ichier vor Sun: ger flirbt te. Dergleichen mehr haben Diefe drei Bau. cen ergablt, auch fich anbei beflagt, bag ihnen bie gange Predigt nit mehr in bem Gedachtnuß fen, es fen nur immer Schad, bag ber herr Bermalter nit Dabei gemefen, vielleicht mare er in fich felbfien gan. gen. Es war aber ber Raftenfdreiber bajumal in ber Rirchen, welcher noch benfeiben Tag bem herrn Bermalter folche Predigt gang wiederholt, worüber er fich bermaffen ergurnet, in Ermagung, als mare bierdurch feine Dobeit beschimpft, daß er in alle er: benflichen Somachreden ausgebrochen : mas, fagte er, ber Ufaff ift felbft nichts nut, ber morb te. Das er mir? ichque er in bas erfte Buch, in das erfte Rapitel ber beil. Schrift, da wird er antreffen, nach: bem der Allmachtige die Welt, und Alles, mas in ber Belt ericaffen, finden wird er, bag bagumalen ber

Beift Gottes ober bem Baffer fcwebte, Spirite Domini ferebatur super aquas, und ift bie !! fach beffen gemefen, weil Gott ber Berr bat porw feben, daß funftiger Beit das Baffer folle abmafda und die Menichen reinigen von der Erbfund in & bl. Sauf, als wollte er, baß felbiges aupor mit ba Beift Gettes verschen murbe. Will nun ein Brebien durch bas Wort Gottes die Menichen von Gund un Lastern reinigen, fo ift vonnothen, daß auch ber Geift Bottes bei ibm fen, es ift vonnothen, bag er in allweg einen geiftreichen Wandel fubre, und mas, foll mich mein Ufarrberr, faat der Bermalter, pieler Do feft und Dangel beschuldigen, ber selbften nichts unb ja mobl geiftreich; unfer herr bat in ber Buffe 40 Sag gefastet, nachmals erft bas Prebigtamt angetreten der Pfaff bat fast alle Tag einen Rausch, und mil upch über andere fcmaben? Gemach, gemach, Serri Uflegel, ein Prediger muß die Babrbeit reben obne Scheu. Ihr fend ja nit mehr als der Raifer Balens, und gleichwohl bat ibn ber bl. Bafiling nit vericont Ihr fend nit abelicher als die Raiferinn Gutoria und bannoch ift wider fie aufgeffanden der bl. Jemi nes Chryfostomus. Ihr fend nit bober als ber Ruift Ronffantinus, und gleichwohl bat ibn nit vericond ber bl. Hilarius. Ihr fend ja nit vornehmer als ta Raifer Theodofius, und dannoch bat ton geftraft bit bl. Ambrofius. Ihr fend ja nit beffer als ber Konig Theodorifus in Frankreich, und gleichwohl bat ibm die Wahrheit geprediget der bl. Bernarbinus Geneu Ihr fend ja nit berrlicher als ein Exelinus in-Welichland, und gleichwohl bat ibm feine Unthates!

vermiefen der bl. Antonius Pabuanus. 3br fend ja nit machtiger als ein Ronig Trafamundus, und bannoch bat ihm icharf jugeredet ein bl. Rulgentius. Ibr fent ja nit majeftatifcher als ein Ronig Benrifus in England, und bannoch bat fich ber bl. Unfelmus fein Blatt por bas Maul genommen, als er in Gegenwart feiner geprediget. D, gibt mir gur Untwort Diefer, mann der Pfarrberr beilig mare, fo hatte eine andere Rarb, aber ift felber nit vier Saller werth zc. Viano Berr Pfleger, Difmas mar ein fdlimmer und aotts lofer Menich, und bannoch bat er feinen Mitfameraben aum Guten ermabnet, meffenthalben ber Berr ibm bas Baradeis ertheilt, wie es bezeugt ber bl. Soan. Chrofoft. Der Ufarrherr ift ein lauterer Idiot ic. Wer weiß obs mabr ift? und wann ichon, es ift auch aus dem Efelsfinnbacken des Samfons ein flares Brunnenquell gefloffen. Der Pfarrherr hat felbft ein Gewiffen, daß ein fchlefischer Suhrmann fonnt darin umfebren. Das ift ju viel geredt, herr Mfleger, und wann es auch dem alfo mare, mas binbert 'es! Elias bat ein Ctuck Brod von einem Engel, und ein Stuck Brod von einem Raben bekommen, mein, von mel. chem Stud ift er feifter worden?. Es predige bir nun ein Engel oder ein Menich, ein Ufarrherr oder ein Religios, ein Beiliger ober ein Bofer, ein jeder aibt dir eine beilfame Lehr, ein jeder gibt eine Seelensveis. Im Reich, und absonderlich im Schwabenland, wird man auf dem Weg und Strafen ae. wife Saulen antreffen, mit einer ausgestreckten bol. gernen Sand, mobei auch eine Schrift, jum Erem. pel, da geht man nach Rurnberg te. hier ift der

Ihr Burger bleibt ihr in ber Ctabt, 'Bededt mit euren Sanfern fatt, Berichloffen hoch mit Mauern, Wir wohnen gern im freien Rieb, Da wird gleichwohl ein frifch Gemath Bergönut uns armen Bauren.

Mur eins ift (fen es Gott gellagt)
Co uns armen Tropfen plagt,
Die Pfleger und Berwalter,
Die zwaden uns, und schinden gleich,
Wollt lieber fle warn im himmelreich,
Ich betet gwiß ein Pfalter.

Der ammonitische Ronig Sanon hat die Rnecht bes Davids mohl fpottlich traftirt, wie es bie bl. Schrift umftandig ergablet, berowegen nabm Sanon bie Rnecht des Davids, und ichor ihnen den Bart balb ab, und ichnitt ibre Rleider balb ab, bis auf ble Lenden, und ließ fie bingeben ic., bas mar ein Schandliches Berfahren mit den auten Leuten, aber leider gibt es bismeilen Ufleger und Bermalter, welche Die armen Bauren nit nur balb' barbieren, wie biefen Leuten begegnet, fondern gang und gar icheren und fcinden, wie merben folde einfimale dem gottlichen Richter fonnen Rechenschaft geben, von benen icon langft der Prophet David ansgesprochen: squi devorant plebem meam, sicut escam panis, es fennd diefe folde unmenschliche Leut, die ben armen Untertbanen verichlucken und vergebren, wie ein bum aeriger Bettler ein Studl Brod. Abam mar ber erfte Bermalter im Paradeis, fein Rleid und der Frau Eva als Bermalterinn Rleid mar ein Schaf Rell, aber ber

# wie icon bat es ber Pater vorgetragen, woher es i fomme, bag manchesmal in bem Saus eines Burgers , fein Glud noch Segen fen?

Richts ichablichers fann einem Saus wiberfahren, als wann Gott von bemfelben weichet, benn Gottes Abmefenheit ift alles Unglude Gegenwart. Berg Thabor, wo ber herr Jefus feine Glori benen Dreien gang treu gezeigt bat, ift eine große Rurcht entftanben, timuerunt valde, aber warum eine Rurcht? borft euch gar nit furchten meine Upofilen, bann alles, mas ibr febet, ift eine Glori, und gmar feine irbifche, welche meiftens murmflichig, fonbern eine bimm: lifche. Bas ibr boret ift eine himmliche Stimm, und gwar die Stimm Gott bes Baters, und nit bas Wort eines Menichen, das oftere ungewichtig ift. Bas um euch ift eine belle und flare Bolfen, fo uber Gilber und Gold glist und glangt, schimmert und scheint. babt also nit Ursach zu fürchten, timuerunt valde. gleichwohl mar ibnen nit mobl bei ber Sach, und ber Schrecken nit flein bajumal, bann wie fie bie Wolfen umgeben, ba baben fie unfern lieben Berrn nit mehr gefeben, und folgfam ber Deinung, als batten fie ibn verloren, und bas jagte ibnen eine folche Rurcht und Schrecken ein, bang fe mußten mobl, mo Gott abmeichet, da meichet alles Glud und Segen ab, mo Gott nit ift ba ift alles Uebel. wo Gott ben Ruthen seigt, ba weifet ber Teufel das Angeficht.

Martha ju Bethania hat es wohl in keiner Ruchel Rhetorika gelernet, wie fie schon, so weislich, so beilig gerebet hat, benanntlichen Domine rc. Herr! fagte fie ju bem Beiland, mein Derr, wann bu warest

ba gemefen, fo mar mein Bruder nit geftorben, all wollt fie fagen, daß Gottes Gegenwart alles Gute und Gottes Abwefenheit alles Ueble ausbrute.

Denen breien meifen Ronigen aus Drient, mel de dem- neugebornen Deffia ju opfern aus Arabie gar nach Bethlebem gereißt fennd, ift ber Stern ibr groß tes Glud gemefen, welcher ihnen als ein bimmlifde Wegweiser ift jugegeben morben, bann burch biefen fennd fie au Gott und au bem mabren Glauben ge langet, dann nach der glorreichen Simmelfahrt Chriffi bes herrn bat fie ber bl. Apostel Thomas getauft, in bem mabren Glauben vollfommen unterrichtet, and an Briefter und Bifchof geweibet, welche bann in ib rem Baterland febr großen Scelen : Rusen gefcafft ungablbar viel ju dem mabren Glauben und Licht ac bracht, endlich alle drei in der fonialichen Stadt ti Seve gestorben, und imar ber Meldior im bundert und fechzehnten Jahr feines Altere ben 6. Jamarit. Der Rafpar im bundert und neunten Rabr den 1. Sanuarii. Der Baltbafar im bundert und amoliten Sabr den 11. Januarii, und alfo in Ginem Monat, ob gwar nit an Ginem Tag, boch aber eines gleichen Lods geftorben, maffen fie alle drei nach ber fonig. lichen Stadt di Sevi verreißt, allda die Restiviter bet Beburt Refu Chrifti ju celebriren, mofelbit fie alle brei, nach gehaltenem bl. Defamt, ihren feligen Geift aufgeben, welche auch allda begraben, nachmals aber von der bl. Belena nach Ronstantinopel in den Tem. vel Govbig gebracht, von dannen nach Mailand in Die Rirche Gufforgit, endlich Unno 1164. von bem Raifer Friderifo Barbaroffa nach Roln überfchieft mor-

ben, allwo fie noch mit größter Anbacht verehrt merben. Und bies ben furiofen Chriften, ob gwar nit gar febr, ad propo ju einer fleinen Rachricht. Dun ibr beilige und glorreiche Weifen aus Drient babt : all euer Gluck bem Stern gugumeffen, ber euch nach Betblebem geführt bat, aber fagt ber, wo ift der Stern geffanden? mo? ubi erat puer? mo bas gott liche Rind mar, ober bem Stall, wo balt Gott mar, bort mar auch der Stern. Sabt ibre Burger recht Bernommen? wo Gott ift, ba ift auch der Stern, bort ift Glud und Stern, aber in eines manchen Burgere Saus ift Gott nit, beffentwegen auch fein Glud und Stern, bann wie fann allborten Gott fenn, mo alles megen des feten Rluchen und Schmo. ren und Uebelmunichen des Teufels ift. Bore nur einer aumeilen, wie es in bem Saus bieg und jenen Burgere bergebet. Seift es nit oft, bas Saus ift bes Teufels, es fost mich schon fo viel, daß ich um bas Gelb, fo ich bin und ber verflicft, batte fonnen ein neues bauen. Die Stuben ift bes Teufels, fie ift ia fo finfter, bag ich noch bald um Mittag muß ein Licht brennen. Die Rammer ift Des Teufels, fie ift fo feucht, daß einem alle Rleiber barinnen verderben. Die Ruchel ift des Teufels, fie raucht ja, das allen in bem Saus bie Augen wollen ben Dienft auf. fagen. Der Raften ift des Teufels, ich muß faft allemal brei Binger anwehren, bis ich ibn fann aufmachen. Der Lifch ift bes Teufels, er madlet und man. fet, wie ein frummer Bettler am Rirchtag. Meffer ift des Teufele, mann ich es alle Tag fchleife, fo fann ich aleichwohl feinen Saberbrei mit ichneiden.

Das Rleid ift bes Teufels, es awanat mich balb en ger, ale die Spanier ihre Sofen. In Summa, allet ift bes Teufels, folgfam geboret Gott nichts an im Saus, ia mann Gott wollt auch in einem Sad por lieb nebmen, fo veraonnet man ihm folden nit, bann es beißt ja, ber Sack ift bes Teufels, ich verlier faft alle Tag etwas baraus tc. Indem nun bas gang Baus, und alles, mas im Saus bes Teufels iff, wie es ber gemeine Rluch taglich gibt, fo fann phne affen 2meifel ber liebe Gott nit barinnen fenn, Dann bie Archen Gottes und des Teufels Dagon vergleichen fich nit; wann bann Gott nit barinnen, fo ift auch, und fann auch nit barinnen fenn Glud und Stern, wie vben fattfam ermiefen worden. Wohlan bann. mein Burger, weißt du icon bie Urfach, warum Gluef nab Gegen aus beinem Saus verbannifirt?

Wie manchen hat solches Fluchen in das größte Berderben gebracht! Zu Rom, unweit bei St. Georg in Belabro hat sich zugetragen, daß etliche Weiber gewaschen, hierunter eine gewesen, die der andern ein Demd entzogen, und weilen aus gewissen Beweisthumen der Argwohn und Inzucht auf sie era zigen, das mit sie solche üble Weinung von ihr möchte schieben, bat sie angesangen, nach boser Gewohnheit, zu finchen, und ihr selbst übel zu wünschen, sprechend, des Teusels bin ich, und die Erd soll mich lebendig versschulen, wann ich diese Sach entfremdt habe; kannte solltliche Berhängnuß über sie kommen, die Erd sich unter ihr ausgesperrt, und solche in Segenwart vieler

! Leut lebendig verfchluckt; diefen Ort zeiget man noch auf den heutigen Sag.

Z.

Anno 1598 hat Armuth halber eine ehrliche Frau von Nom sich hinweg begeben, und nach Talicot gereiset, daselbsten ihr Stückel Brod ju gewinnen
mit Nahen, und Stricken, und Stücken, und allerlei
bergleichen Arbeit, wie dann auch etliche junge Mabel
von ihr in diesen Dingen unterrichtet worden, unter
benen eine sich eingefunden, welche der anderten ein
gar schönes Messer entfremdet, und weiten auch sie
dieses Diebstahls beschuldiget worden, also ist sie ebenmäßig, allen Argwohn zu nehmen, in diese Wort
ausgebrochen: des Teusels bin ich, und wollte, daß
ich sieckblind wurde, wann ich dieß gethan; dieß hat
nit lang hernach seinen Ausgang genommen, bann 2
Tag hernach ist ihr das eine Aug von freien Stücken
völlig ausgeronnen.

Ein Soldat, sonsten be Burgo genannt, wollte gar nit glauben, daß Franciscus von Affis so heilig sen, und daß er so große Wunderwerf thue, dahere er einst gesagt: des Teufels bin ich heut, und verlang den heutigen Tag nit auszuleben, wann er heilig ist. O freche Jung! denselben Tag noch ist er von seinen nächsten Befreundten entleibt worden.

Unjahlbar viel dergleichen Begebenheiten konnten beigebracht werden, wann auch der gutigste Gott nit gleich verhängt über den Menschen, so läßt er doch mehrmalen dem bosen Feind die Gewalt über das, was jugehörig dem Menschen, dahero sich nit ju verwundern, wann weder Gluck noch Stern im Saus, weder Benediction und Segen in der Saushaltung, Abrab. a St. Clara sämmtl. Werfe IV.

weder Seil noch Wohlfahrt in ber Bauswirthide weder Rried noch Lieb unter ben Sausleuten, mehr Rus noch Genug in ber Sausarbeit, weilen bui folche uble Bunfc und gafterwort auch Gott nit beit. Das mar eine rechte lebr vor die Burger, aber bil fen fomedte bas Rrubftud beffer, als bie Arebiet Muf folde Weife will ich euch Studfifch nit beifa! bann ihr noch fchlechter, ale diefelbigen, maffen folde au Arimint neben andern Rifchen bie Ropf aus bem Baffer gebebt, und der Predigt des bell Autonii von Padua jugebort. Dofentopf will id end nit beißen, weilen ihr noch geringer, als biefe, ban fol den der b. Adalbertus, ale anderter Bifcof in Drag auf freiem Relb geprediget, und fie ibn mit Mufmet famfeit angehort, auch mit Reigung ber Ropf bil Bort Gottes approbirt. Berbainte und barte Ron will ich euch nit beißen, aber gleichwohl fend ibr bar ter als die Stein und Relfen, welche bes gottfeliga Beda Lehr und Uredigt angebort, auch sum Eud ber felben alle mit beller Stimm Umen aufaefdrien.

Herr Ferdinand Relfel, (lese dieß guruch) ist weiß, daß der Herr ein wackerer Student ift, mein wie hat dem Herrn die heutige Predigt gefallen? der Teusel hol mich, sagt er, ich hab nit aufgemerkt, ist hab die ganze Zeit geredet mit der und der, sonstragibts auch keine Gelegenheit ze. Das hab ich mit wohl eingebildet, dann ich kenne der Studenten ihre Eigenschaft. Vorwahr, dersenige ist kein Student gewesen, welchem unser lieber Herr, als er von denen Gränzen Tiri gangen, durch Sion an das galifaische Meer, mitten in die Grenzen der zehen Städt mit

ben, allmp fie noch mit größter Undacht verebrt mer-Und dies den furiofen Chriften, ob imar nit gar febr, ad propo ju einer fleinen Rachricht. Dun ibr beilige und glorreiche Weisen aus Drient babt all euer Glud bem Stern gugumeffen, ber euch nach Bethlebem geführt bat, aber fagt ber, mo ift ber Stern aeffanden? mo? ubi erat puer? mo bas gott liche Rind mar, ober bem Stall, wo balt Gott mar, bort mar auch ber Stern. Sabt ihrs Burger recht Bernommen? mo Gott ift, ba ift auch der Stern, bort ift Gluck und Stern, aber in eines manchen Burgers Saus ift Gott nit, beffentwegen auch fein Glud und Stern, bann wie fann allborten Gott fenn, wo alles megen des feten Rluchen und Schworen und Uebelmunichen bes Teufels ift. Bore nur einer jumeilen, wie es in bem Saus bieg und jenen Burgere bergebet. Beißt es nit oft, bas Saus ift bes Teufele, es foft mich icon fo viel, daß ich um bas Geld, fo ich bin und ber verflickt, batte fonnen ein neues bauen. Die Stuben ift des Teufels, fie ift ia fo finfter, bag ich noch bald um Mittag muß ein Licht brennen. Die Rammer ift des Teufels, fie ift fo feuut, daß einem alle Rleiber darinnen verderben. Die Ruchel ift des Teufels, fie raucht ja, daß allen in dem Saus bie Mugen wollen den Dienft auf. fagen. Der Raften ift des Teufels, ich muß faft allemal brei Singer anwehren, bis ich ibn fann aufmachen. Der Sifch ift bes Tenfels, er madlet und man. fet, wie ein frummer Bettler am Rirchtag. Meffer ift des Teufels, mann ich es alle Tag fchleife, fo fann ich aleichwohl feinen Saberbrei mit ichneiden.

firn ic., (bas heißt alles Srren), feine blabenbe ge gend alfo verfchwendt, baß er alfo vor ber Reif be Esbs worden, fo ba das einzige Leben war feine Rran Mutter, er mar mobl nit ein gebenedeites Rrid: tel ibres Leibs. Wie folche elende und Schmers bes ber faft auch in Tod betrubte Wittib ber auftiafte foi fus erblickt, bat er fich alfobalden ihrer erbarmet, bat Todtentragern anbefohlen, fie follen ohne Bering fil fteben, und nachdem er fie mit wenigen aber fraftigen Worten getroft, fprach er uber ben Tobtenfarg Diefe Wort: "Jungling, ich fage bir, fiche auf!" worauf alfobalben ber Jungling fich aufgerich . tet und angefangen ju reben. Ift brefer Jungling ein Student geweft, ober fein Student geweft, liegt mit i nit viel baran, aber alcichwohl bat er taufend 200 verdient, und gibt einen Spiegel ab, worin fic all Studenten erfeben. Sobald ibm Gott jugesprochen surge, fiebe auf, alsobalden bat er Geborsam gelie stet, und ift aufgestanden. Percepisti hoc Domine Studiose? Saft du nit icon vor einer gergnmen Beit bei bir felbft betracht Die Gludfeligfeit Des geiffe lichen Standes? Der beil. Romualdus bat es mehr: mal offenbergia bekennet, daß er bundert gange gabt in ber Religion ein ftrenges Leben geführt, in ba Welt aber nur 20 Sahr fret und frechlich gelebe fo fennd ibm bannoch die hundert Sabr weit fire und luftiger borfommen in dem Rlofter, als bie S Sabr in ber Belt. Die beil. Joanna Ranfa ! fich oft boren, dag taufend Rronen, taufend Scep taufend Belt, und in der Welt Luftbarkeiten nit, nit ju vergleichen fennd den Freuden, fo eine fror

Ordensperson genießet in ihrem Rlofter. Carolus ber Runfte, Diefes Beltwunder, pflegte ju fagen, nachdem er fich in das Rlofter St. Sieronymi reterirt, daß er in einem Sag mehr Freud und Ergoglichfeit dafelbft empfinde, ale die Beit feines Lebens in fo großem Triumph und Victorien. Die h. Scholaftica bat es gar oft befennt, bag, - mann die weltlichen Leut muß. ten die große Begnhaung und innerlichen Rreuden ber Drdensgeiftliden, fo murde faft jedermann in die Rlo: fter eilen, auch fogar auf Leitern uber die Dauren binein fteigen. Carolomannus, ein Raifer, Lotharius, ein Raifer, Bamba, ein Ronig in Spanien, Beremundus, ein Ronig ju Caftell, Ramirus, ein Ronig in Arragonien, Sigebertus, ein Ronig in Northum. bria, Ethelredus, ein Konig der Mercier, Trebellius ein Ronig in Bulgaria, Benricus, ein Ronig in Cypern, Joannes, ein Ronia in Armenien tc., und viel andere gefronte Saupter haben alle freiwillig Scepter und Rronen hintan gelegt, freimillig in raube Rutten und Cilicien geschloffen, freiwillig in Rlofter und Clau. furen fich eingefperrt, und bannoch int foldem barten Lebensmandel, in fletem Abbruch und Rafteiung, in ftrenger Difciplin und Gehorfam befennt, ausgefagt, und oft wiederholt, daß fie weit großere Freud ge: funden und empfunden in dem Rlofter beim Befenftiel und Rochloffel, als bei guldenem Scepter, weit gro. Bern Gufto gehabt und erichnappt unter ben Donche. fappen, ale unter der Ronigefron. Paulus, der dritte romifche Papft, bat es in feinem legten Sterbftund. lein befennet und gewunschen, baß er mare geweft ein Roch bei den Rapusinern, als Papft bei ben Romanern. Leo, ber eilfte romifche Papft, bat fur; w feinem Lob im Beifenn etlicher gefagt, es mare ibn weit beffer, mann er Pfortner in einem Rlofter min' gemeft, als daß er gehabt bat die Schluffel bes binmels. Ronradus, ein Rardinal, vorbero ein Giffe gienfer, bat es weinend flagt und gewunschen, er battin ibrem Rlofter die Schluffel bisbero abgewafden als daß er den Burpur getragen te. Domine Studiose, das babt ihr schon langst betracht, und in Ermaqung beffen ift euch um das Berg gemejen, wie benen 2 Jungern nach Emaus, nonne cor no-: strum ardens erat etc. Ihr habt euch aun in : biefen Stand verliebet. Wegen eners Aubentifon Manbels (auf beutich lieberlich) fend ibr mub liegt ! ibr auch tobt babin, mann ichon nit am Leib, we nigft an der Geel, fo weit ubler. Run bat euch ba allmächtige Gott oft in die Shren, oft in bas Berg gar oft in die Seel hincin gerufen, adolescens tibi ! dico, surge! Mein Jüngling, ich fag birs, fick ! auf, fang einen andern Lebenswandel an, tritt in die fen Orden, fchent mir die ubrige Beit beines Lebent, bamit bu auch gelangest jum emigen Leben. Das ift euch ja oft eingefallen, Domine Studiose? ja fagt er, ja fingt er, ja feufit er, ja, gat oft, ich wil . and in ein Rlofter geben, ich bab es icon ganilid. bet mir entichloffen, allein ich will aleichmobl noch eine Beit hindurch die Welt genießen. D armfeliger Denich verblendtes Gemuth! ungludfelige Seel! mann bid ein großer Ronig, ein großer Landsfurft foll ju fich rufen, murdeft bu nit mit aller Gil, mit aller Bebat Digfeit laufen und ichnaufen, alles auf bie Seite legen

1

to alles verlassen, und ju ibm fommen, cito, cito, citissime; und follft bu foldes abichlagen beinem Bott, beinem Ericopfer, beinem Erlofer, beinem Rich. ter, beinem Seliamacher? 3ch will, ich will, ich mill, faat ibr, bas ift milb, es ift milb, es ift milb, fag ich, wer weiß, ob ibr noch acht Monat, acht Buchen, acht Tag, auch wohl acht Stund noch erle. bet. 36 will, ich will, ich will, ich will, faat ibr. bieß gilt nit viel, nit viel, nit viel, sag ich, wer weiß, ob euch Gott noch einmal wird rufen? ich ameifle bran, dabero verweilet nit, nit verlangert, verfaumet nit eure Bofation, eurem Beruf nachjufommen, cito, cito! Unfer lieber Berr rief einstmals ben 2 Brudern, bem Peter und dem Andre, fo gleich bagumalen mit Sifden beichaftiget, fie follen ibm nachfolgen, fie aber verließen alfobalden ihre Det, und folgten ibm nach. Alfobald, fie fennd gar nicht nach Saus gangen, und von ihren Kreunben Urlaub genommen, wie dann ju glauben, bag das jumalen bes Peters fein Beib, mit Namen Berpetua. noch gelebt habe. Alfobald, fie baben fich gar nit anderft angefleidt, fondern in ihren gemeinen Rocken, bie jur groben Arbeit tauglich, baber geschlampt, da fie doch faubere Rleiber, die fie am Sabbath pfleg. ten ju branchen, in Saus hatten. Alfobald, fie haben gar nicht ihre Rachbauren, noch andere ver-Randige Leut um Rath gefragt. Alfobald, fie baben Schiffel und Det famt allem Sifcherzeug allborten gelaffen, batten fie aufs wenigst juvor eine Richtia. feit gemacht, wem eins und das andere gufalle. fobald, continuo, haben fie folder Bocation Geborfam geleift, und ihrem Beruf unverzüglich nach

Domine Studiose, es ist schon eine geraumt Zeit, daß euch Gott und Gottes Eingebung jum geißlichen Stand berufen, und ihr haltet euch noch in dem sündigen Babylon auf, ihr siet noch bei denm egyptischen Zwieseln, eito, eito, eitissime, verlaßt die Welt, und eilet unter das suße Joch des herrn Jesu Christi.

Recht bat gethan berjenige, ber foldes cito gar bei Kagnachtzeit, mo fonsten das Narro ein verbum commune ift, mit feinem großten Seelenbeil beobachtet bat. Diefer wollte auch nach Brauch und Art der verderbten Belt dazumalen einen Marren fpie len, lagt ihm alfo ju foldem End von einem befann ten Sausichneider ein Rleid machen, und swar, o Bosbeit, einen rechten Sabit eines Ordensmanns, ingamein eine Monchskutte, womit er also bekleidt im Saus mit taufend Poffen jum allgemeinen Gelachter berum geloffen; keiner mar, fo nit mit diefem Rra ter Rarcif wollte fchergen, und viel ungereinite Ding mit ihm treiben; Die meiften im Saus fetten biefem vermummten und verfiellten Mond macker mit Gla. fern ju, daß er endlich aang bezecht in bas Bett murbe getragen, worin er gleich angefangen, einzuschla: fen und ju ichnarchen. Der Boffen und muthwilliges Ragnachtiviel batte gwar feiner Geits ein Erd, nit aber bei andern, als welche neue Rant erdichtet, ju allem Wunsch mar ein Barbier unter ihnen, welcher dem vollen Bapfen ohne die mindefte Empfindlichfeit die Saar abgeschnitten, und den Gefellen alfo gefco

ren, wie ba pflegt ju gescheben bei benen Religiofen; Die Arbeit mar porbei, Bruder Rarcif that noch Die er aber des anderten Taas um 8 fonarchen. Ubr ermachte, und bereits mabraenommen, daß er in biefer Mondefutte die gange Racht fo mobl und fauft geschlafen, tonnte er fich des Lachens nit enthalten, meilen ibm aber bie Daar gedunkten in etwas gefdmollen fenn, alfo bat er fich, wie bflegt ju gefche: ben, in dem Ropf fragt, in mabrendem Rragen aber vermertt, daß er nit alle vorigen Saar auf dem Rouf, erschrickt beswegen bieruber, und macht fich aus dem Bett, bes Billens, in den Spiegel ju feben, wie es bann feinen Saaren eraangen; ju dem erften Blick in ben Spiegel erbleicht er alfobalden in dem gangen Ungeficht, Jefus, fchreiet er, mas ift das, bift bu es? oder bift du es nit? allmachtiger Gott, mas ift bas? ift das mein Ropf? diefer Ropf und die Rutte fchicfen fich swar wohl sufammen, aber weiß boch mein Berg nichts davon, wie bin ich bann, wo bin ich bann, mann bin ich bann ein Donch worden? wie? wo? mann? Gi fo fen es, fo fen es bann, fo bleibs bann, (wie Gott fo wunderlich bem Denfchen bas Berg trifft) fo bleibs dann babei, gieht ben Sabit aus cito, cito, citissime, uimint denselben unter ben Urm, lauft ben geraden Weg nach dem Rlofter, worinnen bergleichen Ordensfleider getragen murden, wirft fic bafelbften denen Beifilichen ju Rugen, erten. net feinen Mathwillen und Bermeffenbeit, bittet um Bergebung feines Berbrechens, weilen er foldes geift. liche Silcid alfo verschimpft, bittet anbei mit naffen Augen, mit aufgehebten Banben, bag er mochte in ben heil. Orden aufgenommen werden, welches auch geschehen, indem man augenscheinlich den Beruf und eiserigen Geist vermerkt, worin er nachmals viele Jahr einen frommen und vollkommenen Wandel geführt, und nit ohne Nuhm der Deiligkeit gesiorben. O Gott, wie wunderbarlich siehest du die Wenschen zu dir, zu deinem gottlichen Dienst? hatte dieser das eito, eito, eitissime, nit an die Hand genommen, wer weiß, vo ihm nit solcher Geist ware ausgeraucht.

Cito, cito, Chriffus der Berr fommt nad Bethania, fommt in ber forgfaltigen Dartha, nach: bem er mit folder ein fleines Gefprach gebalten, fraat er nach ibrer Schwester, ber Daabalena, mor auf alfobalden die Martha ju ihr gangen, fprechend, ber Meifier ift da, und ruft bir; ba fie bas boret ftund fie eilends auf, und fam ju ibm; Gilends, legt teine anderen Rleiber an, wie die Weiber ju thun pflegen, mann vornehme Leut fommen; Gilenbs, befinnet fich nit viel, mas fie etwann reben folle; Eb lends, lent alles aus den Sanden, und lauft an Chrifto dem Berrn, der fie berufen bat. Eilends, eilende muß es fenn, mein Gungling, mann bich Gott berufen thut ju einem geiftlichen Stand, bann bas Bermeilen ift dieffalls gefabrlich. D ich muß noch suvor gleichwohl wiffen, ob mundus generis masculini, oder generis feminini, ich muß wissen, was bann bie Belt ben Ihrigen vor Confect auffest, ich muß miffen, mas in der runden Belt por viercdete Marren fennd, nach einem halben Jahr ift auch noch gut bie Saare abicheeren; dief Biffen ift nit gut por bas Gemiffen Domine Studiose, Dick Mife fen ift vor die Scel ein bitterer Biffen, bick Biffen bat icon manchem feinen Beruf gerriffen.

Bor wenig Jahren mar ein ebler Jungling in einer Stadt bes Deutschlands, beffen Ramen und Saus megen annoch fiebender Rreundschaft bier verichwiegen wirb; welcher burch abttlichen Untrieb fich ganglich befchloffen, in einen beiligen Orden eingutre. ten, und bereits von ber geiftlichen Obrigfeit gang willfabrig aufgenommen worden, es wollt aber mein junger herr fich noch eine Zeitlang von ber Welt mit allerlei Gefpaß beurlauben, alle Sag mar bei ibm ein Rirchtag, alle Beit mar bet ibm eine Dablzeit, alle Stund war bei ibm ein Schlund, effen und vermef. fen fennd gemeiniglich bei einander, trinken und fiin. fen fenud gemeiniglich aneinander, Randel und Andel fennd gemeiniglich um einander. Dein iunger bert war trug benen Alten ju Sufanna Beit. Mein junger Studio- bat bas Sus nit ausgelaffen in ber Gelegenheit; auf folche Beif ins Rlofter geben, ift eben fo viel, ale fich freiwillig verwunden laffen, bamit er furirt werbe. Dich Leben mabrte nun eine geraume Beit, unterbeffen bat fich die rufende Stimm Gottes nit mehr in feinen Obren, noch weniger in feinem Bergen angemeldt, ber Beift ift gu Rleifc worden, bas fuße Manna bes beiligen Ordensstands ift ibm widerstanden, der Eltern betborte und verdammliche Rinderlieb bat ibn nit dem ichlepferigen Weg abgebalten, dabero fo weit fommen, daß er Dunchen und Pfaffenhofen vorbei marichirt, und den Weg nach Donna, auf deutsch eine Krau, Donawerth genom. men, mitten im Commer eine fable Beirgth gefchlofe

sen, und zwar an demselben Tag, der bestimmt wur zu seiner Ankleidung, war der Tag seiner Ropulation und Vermählung; es war aber leider kein Tag der Vermählung, sondern der Bemailigung, dann wie er zu Abends s. v. auf den Abtritt gangen, ist solder, zweisels ohne durch sondere göttliche Verhängnuß, eingefallen, der elende Tropf in diesem wilden Brantbett erstieck, und weilen er zuvor die Livree der Diener Gottes veracht, mußte er mit des Teufels Anfrich vorlieb nehmen.

Es feund gar viel beschaffen, wie ber Palob im alten Teftament, Diefer nach großer Dienfibarfeit bei bem gaban, begibt fich von dannen mit Sab und But, fein Gut aber bestund in einer fconen Schafe Deerd; unterwegs begegnet ihm fein Bruder Gfau, fonften aar ein arober und ungeschlachter Limmel, bermalen aber zeigte er fich aar cortes und boflich; willfomm, fagte er ju Jafob, willfomm, mein lieber Bruder, ich erfreue mich von Berien, bag wir einan: ber wieder feben, und gwar bich in fo guter Gefund. beit und Boblstand, mein Bruder, thue mir die Lieb, und gebe mit mir nach Geir, ich will dich nach aller Doglichkeit bedienen; bedank mich fchonftens, fagt 3a. fob, ich nimms vor befannt an, allein mein Bruder Efau, du bift mobl ju Rug, ein Jager jugleich, du baft einen ftarfen Gana, ich aber fann wegen meiner Schaf, morunter febr viel tragende, nit fo fark eilen, dabero thue der Berr Bruder mir die Gnad, und gebe nur voran, ich will ichon gemach und gemach nachfolgen, praecedat Dominus meus, et ego paulatim sequar vestigia ejus, donec veniam ad Dominum meum. Unterbessen ist Jakob gleich, wohl nit, wie er persprochen, nach Seir kommen, so soll dann Jakob, der so heilige Mann, gelogen haben? pfni! versprechen und halten sieht wohl bei Jungen und Alten, es entschuldiget ihn aber mein h. Bater Augustinus, sprechend, daß Jakob ihm kräftig habe vorgenommen, seinen Bruder heimzusuchen, und nach Seir zu reisen, allein unterwegs hat er sich anderst besonnen, und gedacht, sein Bruder sen ein harter Mann, hispidus, und also möchte er an den alten Paas gedenken, und folgsam hart mit ihm verfahren.

Auf folde Weise machen es gar viele junge Leut, Gott der Allmachtige ladet diefelbige durch feinen gottlichen Beruf in eine b. Religion, fpricht ib, nen durch die beiligen Gingebungen fart gu, die veriprechen es bem Allmachtigen, fagen es redlich ju, und wann es fonnte feyn, fo thaten fie es auch mit einem Sandfireich bestätigen, unterdeffen verweilen fie eine Beitlang, das cito ift in der Bafch, icheiden ift ein fratiger Sifch, fie fommen in biefe und jene Gefellichaft, ba fagt einer, Bruder, ich mußt mobl ein Darr fenn, mann ich ein folcher Donch wurde, dann fie tragen nit allein grobe und raube Rutten, fondern man gebt auch grob und raub mit ibnen um, fie tragen nit allein Strick um bie Lenden, fondern es geht auch stricte bei ihnen ber, fie tragen nit allein lederne Gurtel um ben Leib, fondern man thut ihnen bas leber auch giemlich gerben, fie tragen nit allein Scapulir, fondern es beißt auch, mach Difci. plin super nuclas scapulas, ben Apostein hat unfer herr bie Rug gemafchen, aber ihnen mafcht man

Die Ropf alle Tag. Lucas ber Evangelift bat 24 Ra pitel beschrieben, fie baben aber faft alle Saa in viel Eine aute freundliche Schwester, Die lagt fich auch bi. ren: mein Berr, fagt fie, ift wohl immer fcab, baf ein foldes junges Blut foll mifchen 4 Dauren per berben. Wann einer bucflet ift, fo fann er fcon int Alofter geben, bann man muß obnedieß allba sie übertragen; wann einer einaugig ift, fo taugt folder icon por ein Moncheleben, bann bort muß man obne. bieg gar oft ein Aug jubruden, und biffmallern; wann einer frouset ift, so schickt er fich fchon in eint Mondefutte, bann er fann defto weniger bie Detten verschlafen, weil er bie Salsubr bei fich bat. Berr aber, fagt fic, ift von Ratur mit den beften Gaben gefegnet, icon, bubich, galant, mader, frifc, gefund, freundlich, liebreich, stattlich, taugt alfo beffer in die Welt, als ins Rloster, bort wird man ben herrn bart balten, mit dem herrn bart verfabren, fie fubren ein bartes Leben. D barte Bestia! beine Reden fennd gar ju weich, ber arme unbebutfame Jungling befinnet fich anderft, bas Wort bart fore det ibn ab, wie ben frommen Jafob, gebet alfo nit dabin nach Seir, nach bem Rlofter, fondern ber faumet feinen Beruf, ift ibm angenehmer bie Stimm des Satans, als die Stimm Jefu, bleibe in ber Belt, verbirbt in der Belt.

Dann obschon in dem Weltstand auch möglich ist, fromm zu leben, heilig zu leben, so ist es doch aubei gefährlich zu leben. Quoniam licet multi sint, qui etiam in saeculari habitu bonam vitam ducere possint, tamen plerique sunt,

qui, nisi omnia reliquerint, salvari apud Deum nullatenus possunt.

Es foll boch manchen ichreden basjenige, mas ba in ber Chronif des b. Francisci protofollirt wird, bag nemlich Giner gewesen fen, ben Gott mehrmalen berufen bat an biefer feraphifchen Religion, welcher Bocation ber ichlimme Bocatious auf feine Beil nach. fommen; als er nun in feiner tobtlichen Rrantheit allbereits ju bem End icheinte ju trachten, bat man ibm einen Beichtvater waebracht, vermittelft deffen er fich mit Gott burch eine reuvolle und buffertige Beicht fonnte verfohnen. Es mar aber alles vergebens und umfonft, bann er anftatt ber faframentarifden Beicht, mit viel Safra, und antteslafterlichen Worten beraus. gebrochen, auch endlich gang flar und beutlich ausgefaat, er fonne nit mebr beichten, weilen ibm Gott feine , Berdammnuß allbereits angefundt, bann ibm ber herr Jesus erschienen mit gornigem Ungeficht, fprechend, vocavi et renuisti, ideo vade ad poenas inferni, ich hab bich berufen, und du haft es mir abgeschlagen, beffenthalben gebe bin in die ewige Berdammung. D erichreckliches Speftaful!

Domine Studiose, Herr Ferdinand Relfel, wann er diese Predigt hatte mit gebührender Aufmerksamkeit angehört, ich weiß, er hatte einen sondern Rugen davon getragen, weiß dann der Herr gar nichts aus der Predigt? Nit ein Wort. D Gott! Diabolus gehet über das Dominus, sagt der Grammatist, der bose Feind, dieser arge höllische Schalk, hat es gemacht, daß ihr nit habt zugehört, dann er in allweg sich bemühet, das Wort Gottes zu verbindern.

Mie icablic und icandlich ift ce, unter ber Arebiet ju fomaten. Als auf eine Beit eine arofe Denu Bolf au unferm lieben Beren getreten, fein abtflicht Wort ju boren, ift ber gebenedeite Beiland in ch Schiffel geffiegen, welches dem Beter, Dagumal abn mard er Cimon genannt, jugeborig gemefen, gedade tes Schiffel ließ er ein menig vom Geftab fubren damit das Bolf defto bequemlicher Fonnte auboren. Unjego entfichet die Frag, marum unfer Derr in bem Chiffel geprediget? marum nit auf dem Baffer? maj fen folde Gnad gar viel Beilige gehabt, bie auf bem Waffer wie auf einem froffallenen Boben genanden. Allhier wird geantwortet, daß unfer lieber Berr, dem obnedas alle Geichopf unterworfen fennt, gar leicht ; vermog feiner Allmacht, batte fonnen auf bem Baje fer fteben, aber er bat deffentmegen foldes Deiraful unterlaffen, damit die Leut defio aufmerkfamer das gottliche Wort anhorten, und feiner unter ber Dre digt foll schwagen, dann fo er munderlicher Weil auf dem Waffer wie auf einem feften Uflafter mare geftan ben. fo batten fich die meiften vergafft in Diefes große Wunderwerk, ja fie batten fich des Biedens nit ente halten fonnen, fondern einer ben andern gefto fen, ichau. ichan, Bruder Camuel, wie diefer bas Waffer tritt! idau, idan, Schwager Bacharias, wie diefem das naffe Element fo favorabel ift! ichan, ichan, Schwester Eft ber, wie diefer fo gar nicht einen Buß negen thut; mann bas der Jonas batt gehabt, so batt er nit dur fen in ber gefahrlichen Sifcherherberg drei Lag loffen, damit nur foldes Ochmagen und Reden unter det Dredigt mochte gemeibt werden, bat er deffenthalben

foldes Bunderwerk unterwegs gelaffen, bann Gott bem herrn bochft miffallig ift bas Schwagen unter ber Predigt.

Wie der heilige seraphische Nater Franziskus zu Alwiano geprediget, die Schwalben aber, so daselbst ihre Rester hatten, ein ungewöhnliches Geschrei versbracht, daß man kummerlich ein oder anders Wort verstanden, da hat er solche Bogel alsobald mit solz genden Worten angeredet: ihr Schwalben, als meine lieben Schwestern, ihr habt schon lang genug geschwätzt, nun ist es Zeit, daß ich rede, ihr aber schweiget; kaum daß solches der heilige Mann ausgesprochen, da haben alle Schwalben insgesamt stillgeschwiegen, ja nit eine einzige sich gerühret, sondern zugleich mit den Leuten der ganzen Predigt zugehört.

Wann bann fogar die Schwalben unter ber Predigt killschweigen, so muffen ja rechte Galgenvögel senn diez jenigen, so unter dem Wort Gottes die Zeit mit unsnöthigen, ja höchst schädlichen Reden verzehren, auch hiedurch dem Rächsten verhinderlich seven, daß er solche heilige Lehr nit genugsam vernehmen kann.

Mein lieber Mensch, ihr sepd gewiß Sausknecht in diesem Ort? ja mein Pater, ich soll's wohl senn, mein sagt mir, wohnt nit allbier ber Herr von Opserstock, ein Herr schon bei ziemlichen Jahren? Gar wohl, sagt ber Hausknecht, dieß Haus ist ihm gehörig, allein er ist bermalen nicht zu Haus, sondern in der Rirche bei der Predigt, dann er schon lang im Brauch, daß er dieses Paters seine Predigt nie versaumet; warum aber mein Hausknecht, daß ihr euch nit ebenfalls bei dem Wort Gottes einsindet? D ich, ich nie, wir

Dienstboten wiffen ein ganzes Jahr um keine Predigt, auffer unfere Frau halt uns zuweilen eine in der Auchel, wozu sie gemeiniglich mit einem alten zerklobenn Dafen auf der Menscher Buckl pflegt zu lauten. Ich seufzte hierüber, und wünschte, wann diese guten kent mur die Predigt hatten gehört, die vor 8 Tagen der Pater gethan von den Dienstboten, wie wohl war ei ihnen zu Nuzen kommen.

Chriffus der herr bat fich einmal pon freien Studen felbft ju Gaft geladen bei einem Dbriften ber Abarifaer, und gmar an einem Cabbath, an feinem an bern Biel und End, als bag er allba mochte prebigen, . und burd frine beilige und gottliche Lebr die Seeln befehren. Es bat aber ber gebenedeite Beiland fon aemuft bic bartnactige Bosheit Diefes Obriffen ba Abarifaer, als der icon biters des Beren Jeju feint Dredigt angebort, und bannoch nich nit befehrt; warum bann, bag er fich in beffen Saus begibt, wo er weiß, bag er nichts merbe fruchten? Bernimm ein menig mein frommer Chrift, daß unfer bert nit megen bes Dbriffen ber Pharifaer fein Daus betreten, fonden wegen des Gefind und ber Dienstboten diefes Dhriften, weil folde eine gange Beit bei feiner Bredigt maren, wodurch er ju rerfieben gab, wie bochit nothig es ich baß man auch die Dienstboten wenigst einen nach bem andern preentlich in die Urediat ichide, bamit and fit pernehmen, mas ju dero Seleenheil beforderlich iff.

Wie mohl hat vor 8 Tagen der Pater von den Dienstboten geprediget; er fagte, daß ein jeder Dienstbot foll heißen tidelis, weffenthalben jener einen Dienstboten hat laffen abmalen mit einer Geige, in latein

scher Sprach fides genannt wird, welches Wort zu, gleich auch Treu und Glauben auf deutsch heißt, dann eines Dieners nit allein ist service, sondern auch servare, id est, servare sidem.

Der große Natrigrch Abraham ichickt auf eine Beit jeinen Diener Glieger in Desopotamien, bamit er bafelbft feinem Gobn, dem Ifact, eine Braut fuche und auserfiefe; aber er schickte ibn nit leer, fondern gab ibm 10 Rameel mit, fo alle mobl beladen, mit Silber, mit Gold, mit Rleinodien, mit flattlichen Rlei, bern und andern ansehnlichen foftbaren Dingen. Das muß ein treuer Diener fenn, bem man To viel anver-Elieger reist alfo geraben Beg in Defopota: .trauet. mien, reift gegen ber Stadt Rachor, unweit berfelben aber fest er fich bei einem Brunnen nieder, von dem Die Tochter ber Stadt nach Gewohnheit pfleaten bas Baffer ju bolen, und befiehlt fein ganges nogotium und Berrichtung bem allmachtigen Gott, entschließt endlich gan; beständig bei fich, daß er diejenige wolle por eine Braut erflaren, welche fo boffich merde fenn, und nit allein ibm, fondern auch feinen Rameelen werde ju trinfen geben, moruber bann bas Glud gefallen auf Die Rebeffa. Wann biefer Bediente nit batte ben Da. men gehabt Elieger, fo batt man follen ibn Simpli: gianum nennen. Bu Wien ift eine Gaffe, die beift die Einfalt: Strafe; da hatt er mobl follen gewohnt ba. Bas hatt fich der Menfch fonnen vor Rega, lien machen, vor Rugen fchaffen? Bei ber Beit fennd die Sofmeifter, die Rammerdiener, die Sefretarien, die Bedienten viel migiger, weit nerfchlagener, wann fie auch die Stiege nit binabfallen. Bar fein ber Elie.

ger ein halbes gabr bin und bergereißt, ift es bod nit aus feinem Beutel gangen, und mo er ba und bot eingefebrt, batt er follen feine Berrichtung pffenbarg. und an den Sag geben, ba murde er gefeben babn mit Bermunderung, wie er mare bedient morben; alle Die junge Tochter im Saus gehabt, Die batten ibn Die großte Ebr erwiesen, ibn famt ben Seinigen um fonft traftirt, absonderlich, mann er ibnen bas Maul batt gemacht, da hatte er ein ehrliches fonnen erfparen, und foldes in feinen Beutel ftecken, in mann er fich batte vermerten laffen bei diefem oder jenem, fort: dend: Berr, mas gebt ibr mir, mann ich eure Loch ter alfo gut anbring; es ift fcon einen Ruppelpel werth, bin verfichert; er batt fich Dieffalls einen fatt lichen Rugen fonnen ichaffen, er batt fein Lebtag fein Diener mehr, fondern ein gemachter herr tonnen fenn. Das fennd accidentia, melde die Beamten bei por nehmen Berren trefflich verfieben, aber Glieger wollte im Mindeften nichts deraleichen begeben, nit um ber gerinaften Afenning feinen Berrn. den Abraham, beut trenen, fondern in und allweg treu und redlich, wie es einem nechtschaffenen Bedienten wohl anftebet, le ben und ferben. D mic wenig bergleichen! bei unfern Beiten fond die Bedienten nit alfe fo ffrupulos. Der allergeringfte Ruchel: Dag in feiner fcmugigen Scharge verfiehet fich auf die accidentia, und weiß gar meifterlich feine Waaren durch die Alten Betteb meiber ju veralbern. Der Berren und Frauen ift faft eine etvige Rlag die Untreu der Bedienten; man mocht noch fo viel Ragen schaffen, fo fann man Doch bas Maufen nit gar buten; man mocht fo viel Augen baben, eine als Suppe auf einem Bauern Rirchtag, so heißts boch ba und dort, mobile fit fixum, und kommt ber Meister nemo allzeit ins Spiel; der Roch und ber Rellner seynd die besten Gevatters Leut, glauben aber nit, daß ein Frühstuck dem Diebestuck so gtetch sche, wie ein Wolf der Wolsinn; der Einkaufer vergist seiner gar nit, und weiß sich ein Kapital zu schmieden vom täglichen Pfenning, den er auch bei der gerringsten Krautstaude sexend, sogar der Petersill ist nit sicher vom Peterstiehl ze.

Wie die Stadt Betbulia ift belagert und umringt worden, von der feindlichen Armee bes Solofernis, da bat Gott ber Allmachtige eine fromme und gott. felige Wittib erleucht, welche folder bedrangten Ctabt au Silf fommen; diefe mar Rudith. Rudith putte fich febr fattlich auf, frauft fich, fleidt fich, giert fich, fcmudt fich, und gehet folder geffalten jur Stadt bin aus, fommt in bas feinbliche Lager, von bannen gar in die Belt des Rricasfurffen Solvfernis; die meiften glaubten es, weil fie fich fo freundlich ftellte, als mar fie eine Bestellte; faft alle meinten, weil fie fich alfo gericht, als mars eine Richtige, fie iffet mit, fie trinfet mit, fie redet mit, fie fcmust mit, fie lacht mit, fie mit Soloferne in die Rammer gebet mit, alle ur. theilten, fie balte auch mit; aber weit acfehlt. schneidt dem berauschten Soloferni ben Rouf ab, bas war ein Sauptftuck von einem beroifchen Weib. Sag nur feiner mehr, daß die Beiber fein Gouraggi haben, fondern fdmad, furchtfam, und folaferig, um meilen tie Eva erschaffen oder formirt morden aus der Rip. pen des Adam, als er acidlafen. Rudith eine Del-

bin über alle, nachbem fie biefe Capferfeit begann aibt ben abgebaneten Ropf ibrer Rammer: Dagb, mel folden gang bebutfam in die Safden verborgen # folgfam ungebindert mit folder ftiller Bictori it Stadt jurudgefebrt. Die Rammer: Bungfran bat i beißen Abra, und diefe bat um alle Unichlag gem ibrer Krauen. D mas batt fie bagumal ibr fur ! Glud fonnen ichmieden! mann fie foldes Borbak folde Unichlag in ber Still bem Soloferni batt a bedt, fie batt ein groß Stud Gelb pon ber Rriege faffa befommen, fie batt einen Rittmeifter, wo nit & einen Obriften fonnen beirathen; fie batt tonnen I Geftreng, mo nit gar Ibr Gnaben beifen. Mant ! nach Saus fommt mein Menfch, fo mußt ibr wie jum Rledelfuß figen, auch noch eine Beil marten, end etwann mit der Zeit ein verdorbener Wirth Theil mird; mas fend ihr diegmal vor eine Gift gemeft, wie fonnt ibr fo gar mit bent Glack nit i geben. Das fev weit von mir, faat biefe auf Rammer, Munafrau Abra, Gott bebut mich por ci folden Untreu; wann ich auch die gange Belt fon geminnen, fo wollt ich foldes nit thun, ich bis t Dienstbot, ich bab meiner Krau Treu und Gland gefdmoren, die will ich auch halten, auch bis in & Gott wird mir anderscits icon belfen. nia fennd bergleichen! ben unferen Beiten fennb Dienst. Menfcher mobl anders beschaffen. Mur C ber, fo gelt ihr alles bei ihnen; nur einen Die Beng ber, fo jeigen fie, fo jeugen fie, gieben fie, es bir gefällt; nur ein feines Bortl ber, ba mirb Bartl erfabren, mas bas Bortl vermag; unr ein G

scher Sprach fides genannt wird, welches Wort zugleich auch Treu und Glauben auf deutsch heißt, dann eines Dieners nit allein ist service, sondern auch servare, id est, servare siedem.

Der große Patriarch Abraham ichiet auf eine Beit jeinen Diener Glieger in Mesopotamien, bamit er dafelbst feinem Gobn, dem Ifact, eine Braut fuche und auderfiese; aber er schickte ibn nit leer, sonbern gab ibm 10 Rameel mit, fo alle mobl beladen, mit Silber, mit Gold, mit Rleinodien, mit flattlichen Rlei, bern und andern ansehnlichen foftbaren Dingen. Das muß ein treuer Diener fenn, bem man To viel anver-Elieger reist alfo geraden Beg in Defopota: trauet. mien, reift gegen ber Stadt Rachor, unweit berfelben . aber fest er fich bei einem Brunnen nieder, von dem die Tochter der Stadt nach Gewohnheit pflegten bas Baffer ju holen, und befiehlt fein ganges negotium und Berrichtung dem allmachtigen Gott, entschließt endlich gan; beständig bei fich, daß er diejenige wolle por eine Braut erflaren, welche fo boffich werde fenn, und nit allein ibm, fonbern auch feinen Rameelen werde ju trinfen geben, moruber bann bas Gluck gefallen auf Die Debeffa. Wann diefer Bediente nit batte den Das men gehabt Elieger, fo batt man follen ibn Simpli: sianum nennen. Bu Bien ift eine Gaffe, die beift bie Einfalt: Strafe; da batt er mobl follen gewohnt ba. Bas hatt fich der Menfch fonnen vor Rega, lien machen, vor Rugen fcaffen? Bei der Beit feynd Die Sofmeifter, die Rammerdiener, die Gefretarien, die Bedienten viel witiger, weit verfclagener, wann fie auch die Stiege nit bingbfallen. Bar fein ber Glie.

batt gesagt, mas geht mich das Unkraut an? hatit Teufel gesact, so mags ber Teufel ausrotten, ich is meinen herrn drum sorgen; aber diese treum benswürdigen Unecht geben selber bin, seben selber uchmen sich der Cachen selber an, nit anders, is wann es das Ihrige selber mar.

Wo gibt es beraleiden mehr folche mackere Dickboten? mo? binter Calcent, mo Die Rube Ringel Wo findet man bergleichen mehr folde frei Pent? 280? binter Ropopolis, mo Die Mans auf ben Raben reiten. Gin Diener fommit in ben Beichtfiub! Berr, fagt er, ich bab gefcolten beim tanfent, " bab geflucht, diefer und jener foll mich binfibren; if bab gewunschen beim Connenschein, bas Wetter f. mich erschlagen; einen Rausch bab ich auch aebat meiter nichts, ich weiß nichts mehr, gar nichts! W. ich fag, nichts. Du bift faft beilig mein Rerl, gebet dir nichts ab, als der Cchein, wie haft bu & nen Dienst verricht? wie? fo und fo, die Arbeit du in dren Sagen verricht baft, batteft bu in ciatt Sag volltieben fonnen, ift bas nichts? Die Arbeit fat du obenhin vollbracht, gleichwie die Sund aus bem Rlug Dilo trinfen, moraus beinem Berrn nit ein # . ringer Schaden ermachsen, ift bas nichts? Durch bat Saumfeligkeit ift dieg und jenes gerbrochen, obn it Berluft gangen, ift das nichts? Wann bich bein ben in Reller geschickt mit einem Rrug, fo baff du and einen vor dich angefüllt, und alfo vermeint, bie Ari muffen paar und paar geben, wie die Schuler But: in ber Projeffion, ift bas nichts? Wann bich bit Derr bat ausgeschieft, diesen ober jenen Sandmali

mann zu bezahlen, so hast du fast allemal mehrer anzecfagt, und weniger gegeben, ist das nichts? Serve mequara, schau und eraminire dich wohl, ob du deiznem Derrn also gedient, wie der Jakob dem Laban; beine Schaf, sagte Jakob, sepnd nie unfruchtbar gezwesen, ich hab die Bock deiner Deerd nit gessen, auch bab ich dies nit gesagt, wann etwas verloren worden, allen Schaden hab ich erstattet, Tag und Nacht hab ich Dis und Frost gelitten, und ist mir kein Schlaf in meine Augen kommen; also hab ich dir 20 Jahr; lang in deinem Hause gedienet. Das war ein trener Diener, dergleichen trifft man wenig an, wohl aber solche, wie zu Cana Galilaa auf der Hochzeit gewesen.

Wie unser lieber herr 30 Jahr und 13 Tag alt war, ba ift er ale ein eingeladener Gaft auf die Dochieit in Cana Galilaa gereist; folche Dochzeit foll gehalten fenn worden in dem Saus Bebedai, der ein Dater mar bes bl. Joannis Evangeliften, der Brau. tigam mar eben diefer Joannes, dazumalen im 28. Jahr, ber Reit beiratben bie Buben icon, die noch mit der Rafe auf die Mermel ichreiben, die Brant mar Una: Dit unferm herrn fennd jugleich eingelaben chita. worden, Petrus, Andreas, Philippus und Bartholo. maus. Chriffus der herr wollte aus Demuth nit ben erften Gig nehmen, fondern feste fich in die Mitte, ba hate mohl geheißen, Virtus in medio; der Speis. meifter, bem die Difposition bes gangen Traftaments oblag, wurde genannt Josaphar. Die Braut und Brautigam baben damale ein Gelubd abgelegt, eine ewige Jungfrauschaft ju halten, und ift Joannes dem Abrah. a St. Clara fammtl. Berle. IV. **16** 

bin uber alle, nachbem fie biefe Capferfeit begangen. gibt ben abgebaneten Ropf ihrer Rammer: Dagb, melde folden gang bebutfam in die Tafchen verborgen, und folgfam ungehindert mit folder ftiller Bictori in bie Stadt jurudgefehrt. Die Rammer, Jungfran bat ae. beißen Abra, und diefe bat um alle Anfchlag gemußt ibrer Frauen. D mas batt fie dazumal ibr fur ein Glud fonnen ichmieden! wann fie foldes Borbaben, folde Unichlag in der Still dem Soloferni batt ent. bedt, fie batt ein groß Stud Geld von ber Rrieas. faffa befommen, fie batt einen Rittmeifter, wo nit aar einen Obriften fonnen beirathen; fie batt tonnen 3br Geftreng, mo nit gar Ihr Gnaden beißen. Bann ibr nach Saus fommt mein Menfch, fo mußt ihr wieder jum Rledelfuß figen, auch noch eine Beil warten, bis euch etwann mit der Zeit ein berdorbener Wirth in Theil mird; mas fend ihr biegmal vor eine Gifplin gewest, wie konnt ihr so gar mit bent Glud nit um: geben. Das fen weit von mir, fagt diefe guldene Rammer, Junafrau Abra, Gott bebut mich bor einer folden Untreu; mann ich auch bie gange Belt tonnte gewinnen, fo wollt ich foldes nit thun, ich bin ein Dienstbot, ich hab meiner Frau Treu und Glauben. gefdworen, die will ich auch halten, auch bis in Sob, Gott wird mir anderseits icon belfen. D wie wenia fennd bergleichen! ben unferen Zeiten fennd die Dienst . Menscher wohl anders beschaffen. Mur Geld ber, fo gelt ibr alles bei ihnen; nur einen Dieder. Beug ber, fo geigen fie, fo jeugen fie, gieben fie, wie es bir gefallt; nur ein feines Bortl ber, da wird ber Bartl erfahren, mas bas Bortl vermag; nur ein Stud

taffeter Bander her, da wird die Seiden gar leicht Die Seiten einhandlen; nur gespendirt, da wird man feben, daß das Geben nicht vergebens ift zc.

Der beilige Matthaus am 11. Ravitel macht einige Melbung von treuen Dienern- und rechtschaff. nen Rnechten; Diefe traten von freien Studen ju bem ' Baus Dater, und brachten ihre Sach vor mit berglet. den Worten: Mein Berr! wir miffen, Uns ju erin. nern, baf bu überaus auten Saamen ausgeworfen, es follte ia nichts als die purlautere Baitenblube bervor. brechen, nun aber befindt fich die Sache gang andere, bann ber boje Saamen ift mit unterloffen; bas leidige Unfraut bat den gangen Acter übergogen, thuft bu nit geitig bagu, fo mirft bu einen ichlechten Schnitt baben. Wie wift ihre aber, liebe Rnecht, daß bem alfo?. ift etwann ein anderer Limmel geweft, ber euch alfo bericht bat? herr! fagen fie, fo mabr wir redliche Rerl fennd, fo ift dem alfo; wir haben es mit unfern Augen gesehen, die Sach mobl beobacht, sennd felber ins Reld binausgangen, ber Berr glaub uns ficher. Sab ich euch doch nit binausgeschickt. Wir sennd gleich. wohl gangen, unfer treues Gemuth, bas wachtsame Mug auf beinen Rugen, das bat uns hinausgeschiat. Lag mir bas rechte, rechtschaffene und treue Rnecht fenn! herr fagen fie weiter, mann es bir gefällig, und dir nit jumider ift, fo wollen wir das Unfraut ausrot. ten, fag nur ein Bort, mein Berr, ba fteben wir urbietig, den Augenblick wollen wir bingeben, und bas Unfraut vertilgen. Faule Schelme bat ber Berr mit einem Brugel muffen binaus treiben. Gin ungetreuer Rnecht, der batt gefagt, dergleichen gibts gar viel, er bått gesagt, mas geht mich bas Unfraut an? hats ber Teufel gesaet, so mage ber Teufel ausrotten, ich lasmeinen herrn brum sorgen; aber diese treuen lo,
benswürdigen Anecht gehen selber bin, seben felber su,
nehmen sich ber Sachen selber an, nit andere, als
wann es das Ihrige felber mar.

Wo gibt es bergleichen mehr folche wackere Dienfiboten? mo? binter Calceut, mo die Rube Ringel ba, Wo findet man bergleichen mehr folde freue Leut? Bo? hinter Ropopolis, mo die Mans auf den Ragen reiten. Gin Diener fommt in ben Beichtfiubl, Berr, faat er, ich bab gescholten beim taufent, ich bab geflucht, biefer und jener foll mich binfubren; ich bab aemunichen beim Connenichein, das Wetter foll mich erschlagen; einen Rausch bab ich auch gehabt, meiter nichts, ich weiß nichts mehr, gar nichts! wie ich faa, nichts. Du bist fast beilig mein Rerl, es gebet dir nichts ab, als der Schein, wie haft bu beinen Dienft verricht? mic? fo und fo, die Alrbeit, fo du in dren Tagen verricht baft, batteft du in einem . Sag vollgieben fonnen, ift bas nichts? die Arbeit haft du obenbin vollbracht, gleichwie die Sund aus bem Rlug Dilo trinfen, moraus beinem herrn nit ein ge. ringer Schaden ermachsen, ift das nichts? Durch beine Saumfeligkeit ift dien und jenes gerbrochen, oder in Berluft gangen, ift das nichts? Wann dich bein Berr in Reller geschickt mit einem Rrug, fo baft bu auch einen bor bich angefult, und alfo vermeint, bie Rrug muffen paar und paar geben, wie die Schuler: Buben in der Prozession, ift bas nichts? Wann bich bein Derr bat ausgeschickt, diesen ober jenen Sandwerks: mann zu bezahlen, so hast du fast allemal mehrer ans gesagt, und weniger gegeben, ist das nichts? Serve nequara, schau und eraminire dich wohl, ob du deinem herrn also gedient, wie der Jakob dem Laban; beine Schaf, sagte Jakob, seynd nie unfruchtbar gewesen, ich hab die Bock beiner heerd nit gessen, auch hab ich dirs nit gesagt, wann etwas verloren worden, allen Schaben hab ich erstattet, Tag und Nacht hab ich his und Frost gelitten, und ist mir kein Schlaf in meine Augen kommen; also hab ich dir 20 Jahr; lang in deinem hause gedienet. Das war ein treuer Diener, dergleichen trifft man wenig an, wohl aber solche, wie zu Cana Galilaa auf der hochzeit gewesen.

Wie unser lieber herr 30 Jahr und 13 Tag alt war, ba ift er als ein eingeladener Gaft auf die Dochgeit ju Cana Galilaa gereist; folde Dochgeit foll gehalten fenn morden in dem Saus Bebedai, der ein Bater mar bes bl. Roanuis Evangeliften, ber Bran. tigam mar eben biefer Joannes, dajumalen im 28. Sabr, der Beit beirathen die Buben icon, die noch mit der Mase auf die Mermel ichreiben, die Brant mar Una: dita. Mit unferm herrn fennd jugleich eingelaben worden, Betrus, Andreas, Philippus und Bartholo. maus. Christus der herr wollte aus Demuth nit ben erften Sig nehmen, fondern fette fich in die Mitte, ba hate mohl geheißen, Virtus in medio; ber Speis, meifter, dem die Difposition bes gangen Traftaments oblag, murde genannt Josaphar. Die Braut und Brautigam baben damale ein Gelabd abgelegt, eine ewige Jungfrauschaft zu halten, und ist Joannes dem Abrah. a St. Clara fammtl. Werfe. IV. **1**0

ter fallen, so woll sie in Gottes Namen die Arbeit fortsegen, dafern sie aber sollte hangen bleiben in der Luft, sodann soll er sehen und erkennen, daß er unrecht habe; wohlan Nothburga, bebt die Sichel in alle Hobe, im Beisenn vieler anderer, siehet die Pand zurud; siehe Wunder! solche Sichel ist in der Luft nit anderst als an einem eisernen Nagel hangen gebiteben, worüber Nothburga Gott den Perru gebener beiet und gelobt; der Bauer aber mit allen den Sein nigen schamroth worden, und endlich erkennt, daß ein Dienstbot Perren und Frauen nit schuldig sen, zu ges horsamen, wo ihm etwas wider Gott oder Gottes Gebot geschafft wird.

Es muffen aber auch herren und Rranen wie fen, wie fie follen mit einem rechten und treuen Dienft. boten umgeben, maffen ihnen Gott felbsten in beiliger Schrift also jurebet: "si est tibi Servus fidelis, sit tibi quasi anima tua, baft bu einen treuen Rnecht, fo halt ibn wie beine eigene Seel." Die ift nit jener evangelische Sauptmann fo forgfal. tig ju dem herrn geloffen, wie bat er nit bem bei land fo aute Bort gegeben, daß er boch mocht feinem Diener belfen, auf daß berfelbe noch langer beim Le. ben bleibe, der Sauptmann ift in felbft eigner Berfon gangen, ba er boch andere brinnen batte gebabt, in ichiden. Er felbit bat Gorg getragen über ben armen Eropfen, und das mar recht und billig, weil er ein frommer und treuer und gehorfamer Diener geweft, mie es der Sauptmann unferm Seren bekennet bat, vade, fprach er, mann ich dem Anecht fag, gebe, fo gebet er, wann ich fag, fomm ber, fo fommt er, fellen können sich so ordentlich um den Eredenztisch herum stellen, und einer dem andern den Rucken so meisterlich zuhalten, als eine spanische Wand immermehr, dahero kein Wunder, daß auf besagtem Sochzeitmahl der Wein so bald gemanglet, dann es erklecke nichts im Haus, nichts im Keller, nichts in der Ruchel, nichts allenthalben, wann die Dienstboten untreufind. Aber glaubt ihr dann nit, ihr gewissenlosses Gessind, daß ihr werdet mussen Gott dem Allmächtigen genaue Rechenschaft geben, auch um den mindesten Kreuzer, Pfenning und Heller, oder Geldwerths, was ihr euren herren und Frauen abtragt?

Allen Bedienten aber fen es gesagt, daß fie Treue und Gehorsam schuldig sennd ihren Berren und Frauen, so lang fie ihnen wider Gott und das eigne Gemiffen nichts auferlegen, dann solchergestalten zu gehorsamen fie nit verpflichtet seynd, nach dem Erempel des egyptischen Josephs.

Nachdem Jeseph von seinen Brüdern so treulos verkauft worden, ist er endlich in einen guten Dienst kommen bei dem Putiphar, welcher ein vornehmer Gerr gewesen, bei dem königlichen hof Pharaonis; in diesem Dienst hat er sich verhalten, wie es einem rechtschaffenen Diener zustehet, weilen er aber schön von Angesicht, wohlbegnadt von Natur, und ein schönner, galanter, junger Wensch war, also hat die gnäsdige Frau auf ihn ein Aug gesast, hat sich verliebt in die rosensarben Wangen des Josephs. O wie oft seynd solche Rosen Darner, so da verwunden! hat sich verliebt in seine goldfarbnen krausen Saarlocken.

Tropf mit fo harter Arbeit in einem Dienft, befleift fich Tag und Macht, wie er feines herrn und gran Billen und Befehl fann vollziehen, arbeitet manchel. mal, dag ibm das Blut bei den Rageln modite and. brechen; mann er enblich an Starfe und Rraffen ale nimmt, mann er fraft: und faftlos wird, ba beift es gar oft, por ber Thur ift braugen, ber Denich ift icon geitig por bas Spital und Breberbaus, er verdient bie Suppe nit mehr, will gefdweigen die Brocken, bat er mir lang gebient, fo bas ich ibn lang befoldt, gebet gleich auf; bebut bich Bott Sant. bebut bid Lifel, fucht euer Glud weiter zc. Dit mas Rug und Gemiffen tonnt ihr herren und grauen bas allieit thun, wird fich fonnenfcheinbar zeigen einmal im That Rolaphat, allwo der gottliche Richter amb ichen herren und Dienern, swifden Krauen und Dade ben feinen Unterschied machen wird.

Mein Sausknecht, bergleichen Lehr bracht ber Pater auf der Kanzel vor, versichere es, es hatt euch wohl nit gereuet, wann ihr die Predigt hatt gehort, dann so gut unserm sterblichen Leib das tägliche Brod vonnothen, so wohl vonnothen ist unserer unsterblichen Seel das Bort Sottes als eine geistliche Speis. Der heilige Paulus ist in den dritten Dimmel schon kommen, und bereits daselbst allerlei gottliche Seheiminisse geschen, gleichwohl wieder zuruck auf die Welt gekehrt. Ein anderer micht sagen, es soll ihn kein Teusel mehr herunter bringen, wann er einmal so weit hinauf kane.

Paulus aber lagt den himmel himmel fenn, und fleigt wieder in die Belt, bann er fah, bag bie

. 1

thue das, fo thut ere, beffentwegen hab ich ben Menfchen fo lieb, als meine eigne Seel, und wann ich ihm fann etwas. Gutes erweisen, foll es gewiß meiner Seits nit ermanglen.

Bei bem Evangeliften Luca ift ju lefen, wie einer ju feinem auten Freund bei Mitternacht fom. men, am Saus fo lang angeflopft, und um 3 Laib Brod gebeten, bis ber Berr crmocht, und voller Un: willen ibm geantwortet, daß er doch ibm fo fpat mag Ungelegenbeit machen, er foll ju einer anderen Beit Fommen, feine Rnecht, die ichlafen noch; endlich lagt er fich doch aberreden, ftebet auf, und gibt das berlangte Brod; er felbst stebet auf, ein anderer batte ben Rnechten jugefdrien, Schelme, fiehts auf, ihr Beffien, ihr Sund, fichts auf, daß euch der und ber bol, fiehts auf, ihr Stern Million taufend elementarifche Bernhauter, fo ftehts auf zc.; nichts dergleichen hat diefer gute herr gefagt, fondern felbft bom Bett aufgestanden, die Rnechte verschonet, und gedacht, man muffe mit ihnen auch einiges Mitleiden tragen, die armen Rarren haben den gangen Tag hindurch bart gearbeitet, und muß man fie nit wie die Sund ftrapagiren. Go folls fenn, es foll, es foll, aber felten ift es. Biel geben mit ben Dienstboten um, wie bie Apothecker mit benen Blumen, folche flauben fie gang fleißig susammen, legen fie in einen iconen Deftilir. Rolben, fie brennen's aus bis auf den letten Eropfen, wann endlich fein Saft und Rraft mehr barin, als. bann wirft man's jum Sans bingus auf ben Dift. Dicht viel anders verfahrt man bisweilen mit einem Dienstboten, viel Zeit und Jahr plagt fich ber arme Trouf mit fo barter Arbeit in einem Dienft, befleißt fich Tag und Racht, wie er feines herrn und Rran Millen und Befehl fann volltieben, arbeitet manches. mal, dag ibm das Blut bei den Rageln modite and. brechen; mann er enblich an Starfe und Rraften ab. nimmt, mann er fraft: und faftlos wird, ba beißt es aar oft, por der Thur ift braugen, ber Denfc ift fcon geitig bor bas Spital und Breiberbaus, er perdient bie Suppe nit mehr, will aefdweigen bie Brocken, hat er mir lang gebient, fo bab ich ibn lana befoldt, gebet gleich auf; bebut bich Gott Sans. bebut bich Lifel, fucht euer Glud weiter ic. Dit mas Rua und Gemiffel tonnt ibr herren und Frauen bas allieit thun, wird fich fonnenscheinbar geigen einmal im Thai Rofaphat, allwo ber gottliche Richter amiichen herren und Dienern, swifden Frauen und Dag. ben feinen Unterschied machen wird.

Mein Sausknecht, bergleichen Lehr bracht ber Pater auf ber Kanzel vor, versichere es, es hatt euch wohl nit gereuet, wann ihr die Predigt hatt gehort, bann so gut unserm sterblichen Leib bas tägliche Brod vonnothen, so wohl vonnothen ist unserer unsterblichen Seel das Wort Gottes als eine geistliche Speis. Der heilige Paulus ist in den dritten Simmel schon kommen, und bereits daselbst allerlei gottliche Geheimnisse geschen, gleichwohl wieder zuruck auf die Welt gekehrt. Ein anderer micht sagen, es soll ihn kein Teusel mehr herunter bringen, wann er einmal so weit binauf kame.

Paulus aber laft den himmel himmel fenn, und fleigt wieder in die Welt, bann er fab, baf bie vorkommen, ale ein Dugend Bifamkugeln, amantes, amentes etc. Beibhalber hat er die Mahlzeit unterlaffen, Beibhalber hat er felbst hunger gelitten, Beibhalber hat er den herrn disgustirt, Beibhalber hat er ihm einen üblen Namen gemacht, Weibhalber ift er ein Narr worden.

Benus ist eine Gottin ber Lieb, und Benus heißt so viel als Wenus, we, was manche harte Ruß muß der Verliebte aufbeißen! er kauft, er rauft, er sauft, er sauft, er sauft, er bangt, er langt, er dankt, er blickt, er slickt, er slickt, er stickt, er schriebt, er past, er sast, er last, er rast, er tast, er redt, er wett, er frett, er sett, er bett, er bringt, er hinkt, er sligt, er singt, er sagt, er fragt, er hagt, er nagt, er flagt, er hist, er sligt, er sigt, er schwist, er sigt, in Summa der Narr thut alles, gibt alles, verlaßt alles, leidt alles, Ihrethalben, D N?!

Einer ist gewesen, der sich also stark in eine junge Tochter verliedt hat, daß or auch ihre Sußstapsen, die sie im Koth und Leim eingedrukt, ganz begierig getüst hat, O N! solchen Phantasten zu soppen, hat gemeldte Tochter einst denselben mit Arglist in das Paus gebracht, und in der Ruchel versteckt, nachdem der Kerl eine ziemliche Zeit daselbst gelost, und sich so still gehalten, wie die Maus beim Schmeerlaib, so kommt sie eilends dahergelossen, sprechend: Herr, um Gottes willen mein Herr, mein Engel geschwind mein Schag, die Frau Mutter wird alsobald in die Ruchel kommen, geschwind verberg sich der Herr in diesen großen Wasser, dieser ohne Weil in aller Elle

fein Gaft da, es wird gar gewiß ber Roch auch mitten unter den fußen Speifen befmegen ein faures Ge. ficht baben gemacht, und dagumalen wohl bifvonirt fennt gemefen jum Sifchabfieben. Dan fchicket alfo. bald die Diener aus, die Gaft noch einmal ju rufen, welche aber balb mit bet Poft gurud fommen, wie baß die herren alle verhindert fennb, und berentme. gen nit fonnen erscheinen; und gwar ber erfte fprach: ich bab einen Acfer fauft, und ift mir Roth, daß ich binaus gebe, und benfelben befichtige, ich bitte bich, bab mich bor entschuldiget. Der andere fagte, ich bab funf Roch Dofen fauft, und gebe jest bin, fie ju probiren, bab mich bor entschuldiget. Der britte fprach: ich bab ein Weib genommen, barum fann ich nit fommen. Die erften zwei haben fich gar manierlich entschuldiget, ber britte aber nit, und warum, ober weffentwegen? ich fags, ich wass, er ift ein Darr gemeft, einer mit bem großen D, ber Bbantaft bat fich alfo verliebt in fein Weib, daß ibm gar nit eingefallen, daß er fich follt entschuldigen, 14 Tag in. bor, und 14 Tag nach der Sochieit mar er ein fo verliebter Gifpel, daß er ihretwegen hatte bas leben gelaffen; mann ibn der turfifche Raifer batte eingela. ben, fo mar er nit fommen; wann fie ibm gefcafft batte, er follt ibr ju gefallen Schuffel und Teller abmafchen, fo batt er's gethan; wann fie ibm befob. len batt, er follt ibr ju gefallen die Stuben ausfeb. ren, fo batt er's gethan, ja er batt mit großern Freuden den Befenstiel gefuft. Wann fie ibm batt auferlegt, er foll ibr ju gefallen ein Dugend Solzbirn feblucken, fo batt er's gethau, ja fie maren ihm fußer

können, vom Ofen heraus, da war er ein Copen vom Teufel, lauft ohne weiters Umschauen jum Saus hin aus, und gleich dazumalen ohngesähr eine Todten Leich vorbei getragen worden, also glaubten die Träger nit anders, als daß dieser ein Teufel sey, und den Todten wolle mit sich subren, dahero ohne mehrers Besinnen den Todten von ihren Achseln geschoben, auf die Erd lassen fallen, und sich mit der Flucht salvirt, deßgleichen auch andere gethan, welches dann dem armen verliebten Gimpel noch mehr geschmerzt, daß er aus einem guldenen Engel, wie seine vermeinte Liebste ihn pflegte zu tituliren, zu einem schwenen Teufel worden. O R R!

David, Dieser ifraelitische Monarch, batte einen Cobn mit Ramen Ummon, der fich alfo verliebt bat in die Thamar, weil fie uberaus ichon mar, fo mach. tig in fie verliebt, daß er por lauter Lieb erfrankt, vor lauter Lieb Lag und Racht fein Schlaf gehabt, vor lauter Lieb weder geeffen noch getrunken, vor lauter Lieb am gangen Leib fich abgegebrt, daß er faft einem Ladfteden gleich fab; er mar fo verliebt, daß er mit Siderheit bei einem Strobbach nit batte fonnen vorbeigeben, weil er nun von Lag ju Tag abgenommen bat (ich glaube, er mare vor Liebe crepirt), alfo hat ibn fein befter Freund der Jonadab befragt, mas ibm boch fen? mas er vor einen Zustand habe? ach, fprach er, und feufste anbei, wie eine gerklobene Reur. gloden, ach, fagt er, ich hab mich verliebt in die Thamar, Balfam ber, ber Mare fallt in Ohnmacht, verliebt in die Thamar, Baffer ber, es brennt im mittern Stock des Herzens, verliebt in die Thamar, ach

Serzen übrig, das andere ist schon alles zerschmolzen. Derzen übrig, das andere ist schon alles zerschmolzen. Es bleibt halt dabet, amantes sunt amentes, du Berliebten sennt die Herren mit dem großen R. DR N! Was thut ein Verliebter ausstehen? er haust, er maust, er laust, er fraust, er faust, er fühlt, er schildt, er brüllt, er sillt, er sliehlt, er bleibt, er treibt, er schildt, er strußt, er sußt, er sußt, er sußt, er sußt, er sußt, er schildt, er sußt, er schildt, er schildt, er seibt, er pußt, er bußt, er schildt, er schild

Ein junger Baurnferl in Crain batte fich in in bubiche Baurentochter über alle Maffen verliebt, fuchte in allmeg, wie er folche mochte zu einer Braut befommen, indem er aber am S. Thomas Abend befagte Tochter mit einer andern reden gebort, daß fie wollten denselben Tag durch Leglen erfahren, mas fie fur einen Liebsten hatten, foldes aber mußte gefcheben bei einem Brunnen; als dieses der Joppen. Meander vernommen, ging er vor ihnen beimlich binaus in den Bald nach dem genannten Brunnenquell, und meil biefelbe von einem bart daran ftebenden Baum uber: sweigt mar, alfo gedachte er, folder Baum merde ibm hauptfachlich dienen ju feinem Bunfch und Borbaben, namlich, daß die zwei Baurentochter im Baffer feine Bildnuß erblicken mochten, ermablte demnach denfelben Baum ju einem Geruft, besteigt benfelben, und fest fich auf einen Alft, welcher ober dem Baffer; allda martet er, mit größter Begiert und Berlangen, Die Un:

funft biefer Dompben, glaubte festiglich, die Gach murbe ibm beffe beffer gelingen, weil er ibre Unter. redung pollig angebort, auch unter andern Bedingnuf. fen eine geweft, bag feine ein Bort reben, noch über fich, noch binter fich ichauen follte, wie ihnen etwann eine alte Sueften folden Unterricht ertheilt. Der Gimpel mar eine ziemliche Zeit auf dem Baum, und ift ibm biefer grobe Sig fo leicht nit ankommen; aber folde verliebte Marren fteben alles gern aus, endlich fommen beide an. O was Rreud empfand ber Telpelius! es famen bie amei Cochter bei dem bellen und flaren Mondichein, machen fich bingu gang fill ju befagtem Brunnenquell, in Soffnung einen madern Baurenbuben barinnen ju erfeben; wie biefer foldes vermertt, fo ftedte er feinen Schabel auf bem Uft bef. fer vorwarts binans nach aller Doglichfeit, bamit bas Baffer fein Geficht beffo beffer empfangen moge, aber ber Aft, fo vermuthlich icon alt und gebrechlich, ober fonft einen folden gewichtigen Marren ju tragen nit fart genug, wird untren, und brach eber, bann bas fich biefer verfah, mußte alfo anstatt feines Contra. feits feine eigene Verfon in bas Baffer fürgen, und plante er mit einem folden Getos und Geraufd binab ins Baffer, daß gedachte imei Tochter, in Deinung, ber Teufel fen es felbften, mit großer Entfegung die Alucht genommen, und mit fonderm Bittern den Weg nach Saus gerennt. D R N! wo treibt euch noch Die Liebe bin?

Samfon mare alleit gallant geblieben, mann er fein Gallan mare gewefent Samfon ein folder fiarker Selb, bag er auch mit ben blogen Sanden einen Lo.

wen zerrissen; Samson ein solcher starker Mann, bei er auch ganze Stadtpsorten aus der Angel gehebt und mit sich hinweg getragen; Samson ein solch tapserer Mensch, daß er auch mit einem Eschskinnbuchen tausend Philistäer erlegt. Samson animos ganzund gar; Samson generos ganz und gar; Samson generos ganz und gar; Samson glorios ganz und gar; Samson auf die Lett gleichwohl ein Narr, und ein solcher ist er worden durch die Lieb.

Samfon batte im Thal Sored eine Liebfte, bero Ramen Dalila, die besuchte er ofters; wie foldes bie Abiliftaer, als feine abgefagten Reind in Erfahrenbeit gebracht, ba baben fie diefe faubere Dabam burch Ber. ipredung einer großen Summa Gelbe auf ibre Gei ten gebracht, daß fie ju allen Sachen ja gefagt. D Beld! fic foll ibn betrugen, ja, fie foll ibn fragen, ia, wo er feine Starte babe? Ja, fie foll nachmalt es ihnen offenbaren, ja, fie foll ibn in ibre Sand lie fern, ja, fie foll ihm berenthalben wohl fcmeidele, und liebkofen, ja, fie foll ihr Bort und Varola bab ten, ja, fie foll die Cach nach Moglichkeit befdleunt gen, ja, ober es foll fie ber Bettel bolen, ja. Da. lila vollziebt ben Willen diefer Leut, liefert ibn ein mal, noch nit gnug, liefert ibn sweimal, noch nit anug, liefert ibn dreimal in die Band feiner Reind, ! er aber allemal fich wieder frei und losgemacht. Bobl . an Samfon, einen Efel führt man nur einmal aufs Eis, bu mirft ja diefem Schleppfack, diefem appiaen Grindschiebel binfuran nit mehr trauen? Dalila balt woch eiferiger an, endlich zeigt fie einen Berichmad, bangt bas Maul, fangt an ju pfnotten, ichauet ben

E Samfon nit mehr an, wiefe auf allen Seiten einen ! Rerbruk. Die fennd die Rechten, mein Samfon! gib ibr ein paar Obrfeigen anstatt bes Confefts, aib ibr anflatt etlicher Stuber Gelb, einige Rafenftuber, aib ibr anftatt eines Erinkgefchirr eine Rlafden, und biemit mach einen Schluß, bu wirft bei diefer Bettel menia Ehr davon tragen, wirft du ibre redlich ente Deden, in wem die Starte bafte, fo ift es gewiß, daß fie bir biefelbe wird nehmen, dich deinen Reinden uber. geben, und bu, folgfam aus einem fo weltberühmten Menichen, der elendefte Eropf werden. Aber umfonft ift alles predigen bei einem Berliebten, ber aang ber: blendt und gang von der Lieb ju einem Rarren wird, ebe Samfon die Lieb gelaffen, ebe bat er die Rrei: beit gelaffen, ebe bat er feinen Ramen und Reputa: tion gelaffen, ebe bat er das Geficht gelaffen, o Dar: ren die Berliebten! mas muffen fie nit ausfteben megen ber Lieb, o wie theuer ift die verruchte Lieb!

Die alten Beiden haben über die dreißig tausend Gotter angebetet, Kom hatte alle Tag das gange Jahr hindurch einen besondern Gott oder Gottin zc. Pomona war eine Gottin der Aepfel, Mellona eine Gottin des Honigs, Flora eine Gottin der Blumen, hippona eine Gottin der Pferde, Bubona eine Gottin der Ochsen, Segesta eine Gottin des Schnitts, Scia eine Gottin der Sonnen, Ajus ein Gott der Red, Priapus ein Gott der Garten, hymenäus ein Gott der Hochzeit, Fidius ein Gott des Glaubens, Angerona eine Gottin des Stillschweigens, Meditrina eine Gottin der Arznei, Myagrus ein Gote der Muscken, Eanus ein Gott der Reisenden, Janus ein Gott

ber Thuren, Momus ein Gott ber Schmabler, M tumnus ein Gott des Lebens, Rubique ein Gott bei Rofts, Meolus ein Gott ber Wind, Mallonia ein Gottin ber Thaler, Bitulus ein Gott ber Rroblid. feit, Deben eine Gottin ber Jugend, Danig eine Gottin ber Saufer, Libithina eine Gottin ber Gra ber, Ditho ein Gott der Boblredenbeit, Bolupta eine Gottin ber Bolluft, Rumilia eine Gottin ber Rna. ben, Collina eine Gottin der Bubel, Rumeria eine Gottin ber Babl, Edulica eine Gottin ber Speifen; viel taufend andere bergleichen gedichte Gotter batten die blinden Seiden, ja man bat dagumal faft mebr Gotter ale Gatter gezählt. Unter andern mar Benns eine Gottin ber Lieb, oder beffer geredet, eine Got tin der Narrheit, Salomon felbft ift von tiefer St. tin feiner Beisbeit beraubt worden, und alfo die erft Solbe von feinem Ramen verloren. Benus ift bei denen Aftrologen oder Sternsehern ein Manet, und mird auf folgende Beife vorgestellt, Q, welches dann einer umgefehrten Weltfugel gleich fiebet; freilich ift es mabr, daß Benus, daß die vichifche Lieb faft die gange Welt bat umgefehrt, und fast jedermann bie Schelle angebangt; mann ber gerechte abttliche Rich. ter einmal in dem Thal Josaphat dem Gunder feine Unthaten und Berbrechen wird vorwerfen, und ibm, wie man pfleat ju fagen, ben Planeten lefen, fo ift leicht ju glauben, daß fein Planet wird ofter citirt werden, als Benus. Benus ift Venenum, und ein foldes Gift, bas jum allererften bas Sirn anareift, und den Allerweisesten ju einem Rarren macht. mancher bat ju Chren feiner Liebsten Radeln gefrefe

fen, und baran erflickt, D M! Giner bat wegen fei. ner Mabama ein Glas gefreffen, und folgsam bie Geel mit famt bem Blut ausgeworfen, D R! Ein anderer zu Ernntlau in Bobmen bat fich megen einer jungen Tochter von einem Felfen berunter gefürzet, und den Sals gebrochen, D M! Giner vor etlich Sabren, mein Boblbefaunter, bat fich megen feiner Liebsten selbft erschoffen, D R! Ein anderer bat ben Dantoffel von feiner Liebsten durch ein Rammermenich mit Gelb an fich gebandelt, und felbft nach und nach, wie eine Rat einen gaib Brod, abgefieflet, D R! Giner ju Bien, und gwar ein auter von Abel, bat Dor vielen Sabren ben ausgeworfenen Speichel feiner Liebsten auf der Erde aufgeschleckt; und auch den Unflath ber Rafe aus ihrem Tuchel abgezehrt, D R! Ein anderer bat einen Blob von feiner Liebsten um 30 Thaler bezahlt, D M! Giner bat einen ausgebrochenen hoblen Babn feiner Liebsten in Gold und Rleinodien eingefaßt am Sals getragen, D R! anderer hat alle Wochen feiner Liebften ju Ehren fich laffen von 3 farten Rerlen abpraglen, D R! Giner in Steiermark bat feiner Liebsten au Ehren allen Rafe fern im Reller den Boden eingefchlagen, daß ibm bierdurch der edelfte Bein ausgeronnen, D R! Ginet hat fich gar mit Blut unterfdrieben, bag mann feine Liebste werde in die Soll fommen, er hicmit dem himmel absage, und woll auch mit ihr jum Teufel fahren, D n! Einer hat ihm von dem Bader auf bem Rucken und die Bruft mit dem Scheermeffer den Damen feiner Liebsten auf groß graftur ichneiden laf. fen, D R! Ein anderer bat fogar bas Baffer, wober Thuren, Momus ein Gott ber Schmabler, Di tumnus ein Gott bes Lebens, Rubigus ein Gott bet Rofts, Meolus ein Gott ber Bind, Ballonia eine Gottin ber Thaler, Bitulus ein Gott ber Rroblich, feit, Beben eine Gottin ber Jugend, - Mania eine Sottin der Saufer, Libithina eine Gottin ber Gra, ber, Ditho ein Gott ber Boblredenbeit, Bolupta eine Gottin der Wolluft, Rumilia eine Gottin ber Rna. ben, Collina eine Gottin der Bubel, Rumeria eine Gottin ber Babl, Edulica eine Gottin ber Speifen: viel taufend andere bergleichen gedichte Gotter batten die blinden Seiden, ja man bat dagumal faft mebr Gotter ale Gatter gezählt. Unter andern mar Benne eine Gottin ber Lieb, oder beffer geredet, eine Gottin der Narrheit, Salomon felbft ift von tiefer Gbt. tin feiner Beisbeit beraubt worden, und alfo die erfte Splbe von feinem Ramen verloren. Benus ift bei benen Aftrologen oder Sternfebern ein Manet, und wird auf folgende Beife vorgestellt, Q, welches bann einer umgekehrten Weltkugel gleich fiebet; freilich ift es mahr, daß Benus, bag die viehische Lieb faft die gange Belt bat umgefehrt, und fast jedermann die Schelle angebangt; mann der gerechte gottliche Rich. ter einmal in dem Thal Jofaphat dem Gunder feine Unthaten und Berbrechen wird vorwerfen, und ibm, wie man pflegt ju fagen, ben Planeten lefen, fo ift leicht ju glauben, daß fein Blanet wird ofter citirt werden, als Benus. Benus ift Venenum, und ein foldes Gift, bas jum allererften bas Birn angreift, und den Allerweisesten an einem Rarren macht. mancher bat ju Ehren feiner Liebften Radeln gefref.

fen, und baran erftict, D M! Giner bat wegen fei. ner Madama ein Glas gefreffen, und folgfam bie Seel mit famt bem Blut ausgeworfen, D R! Ein anderer ju Erunnlau in Bohmen bat fich megen einer jungen Tochter von einem Relfen berunter gefürget, und den Sals gebrochen, D M! Giner bor etlich Sabren, mein Boblbefannter, bat fich megen feiner Liebsten selbft erschoffen, D M! Gin anderer bat ben Nantoffel von feiner Liebsten durch ein Rammermenfc mit Gelb an fich gebandelt, und felbft nach und nach, wie eine Rat einen Laib Brod, abgefieflet, D D! Einer ju Wien, und gmar ein auter von Abel, bat sor vielen Sabren ben ausgeworfenen Speichel feiner Liebsten auf der Erbe aufgeschleckt, und auch ben Unflath der Rafe aus ihrem Tuchel abgezehrt, D R! Ein anderer bat einen Rlob von feiner Liebsten um 30 Thaler bezahlt, D M! Giner bat einen ausge: brochenen boblen Babn feiner Liebsten in Gold und Rleinodien eingefaßt am Sals getragen, D R! Ein anderer hat alle Bochen feiner Liebften ju Chren fich laffen von 3 farten Rerlen abpruglen, D R! Giner in Steiermark bat feiner Liebsten ju Ebren allen gafe fern im Reller den Boden eingefclagen, daß ibm bierdurch der edelfte Bein ausgeronnen, D R! Ginet bat fich gar mit Blut unterfdrieben, daß mann feine Liebste werde in die Soll fommen, er hicmit dem himmel absage, und woll auch mit ihr jum Teufel fahren, D R! Einer hat ihm von dem Bader auf bem Rucken und die Bruft mit dem Scheermeffer den Damen feiner Liebsten auf groß Fraftur ichneiben lafe fen, D R! Ein anderer bat fogar bas Baffer, marin die Kleider seiner Liebsten gewaschen worden, vor den besten Mustateller ausgesoffen, D R! Einer hat seinen Dienern befohlen, sie sollten ihn nicht mehr Derr Alphons heißen, sondern ihn nennen wie seine Liebste, herr Therest (besser geredt der Esel), D R! Tausend andere Thorheiten mehr könnten beisgebracht werden, es wird aber die schwarze Feder scham, roth, etliche auf das Papier zu tragen, D R!

Rene Wittib, von welcher jego ergablt wird, bat mit laderlicher Manier drei Liebhaber ju Rarren aemacht, weil folde gar eine junge Wittib, und an Leibsgeftalt von Matur febr mohl beschaffen, alfo murde fie allerfeits von vielen anersucht, forderift aber vom dreien fo måchtig geliebt, daß ein jeder absonderlich fich anerboten, alles ihrenthalben auszusteben, auch aut das Leben ju laffen; wie nun diefe verliebten Signori oder Sinnari auf einem Lag ju ibr tommen, - bat fie bie Gach alfo meifierlich angestellt, bag feiner von dem andern mußte. Wohlan, fprach fie jum erften: mein lieber Berr, weil der Berr mir alles anerbietet auch fogar das Leben, alfo wird es mir ber herr nit por ungut aufnehmen, mann ich beffen einiges Probe fuct begebre, benanntlich diefest: mann mich-ber hert recht lieb bat, so verlang ich nit, daß er meinetwe gen das Leben laffe, welches gar ju foftbar, fondern daß er fich in diefer Rammer nur auf die Bahre nie. derlege, und fich todt ftelle, so lang, bis ich ibm wieder erlauben werde, aufzufieben; ja, ja, taufende mal und noch ein doppeltes ja, ja hingu, geben und aber geben, und übergeben, und obergeben, ein verliebter Marr thut alles.

Diefer legt fich nieber, mar aber mehr Thor, als todt, ein fcmaries Tuch über ibn, ein paar Leuch. ter neben feiner, ein Beibbrunnteffel ober feiner, foldergeftalt vertrat diefer feine Berfon. Richt lang bernach fommt ber andere Gallan, welcher mit gentnet: gewichtigen Worten, mit flafterlangen Ceremonien, mit trapeguntischem Diffurs feine Lieb, Affeft, Inflina tion verfprochen, dem gleichergeftalten bie junge Bittib geantwortet, wie bag fie gwar feine Wort får glaubmurdig balte, allein fie mochte doch ein wenig Gewigheit einnehmen, ob er fie inniglich liebe, und fo es ibm beliebig mare, fo foll er gu Beugung feb ner Uffektion diefen Dienft thun, weil fie eine Sod tenleich in dem Saus, und foll eine Zeitlang bei bemfelben machen und beten, dann es ihr Unverwandter gewest fen; ja mas bann? ja marum bas nit? ja, in allem gang urbietia; er tritt nun auf ibren Befebl in bie Rammer binein, fallt auf feine Rnie nieber, fangt an gang eiferig ju beten, weiß nit, pb's bas placebo Domino, oder vielleicht das placebo Dominae. Es wußte feiner von dem andern, und glaubte aleichwohl, es mare dieg eine Todtenleich. fommt auch der britte, fo ba mit unbeschreiblichen Liebsgebarben fattfam an Tag gab, wie inniglich et fie liebe, ja ihrentwegen taufend Tob auszufteben fich nit weigere; wann dem alfo, fprach fie, fo foll er iby den einigen Favor erzeigen, und fich wie ein Teufel anlegen, nachmals mit großem Ungeftum in bie Ranmer binein laufen, welches er auch emfigft volliogen, bann ein verliebter Marr fich in allem brauchen laft. Wie nun diefer vermasferirte Tenfel in die Rammer

binein gerumpelt, fo glaubte der unter bem ichmar. zen Tuch verbulte Phantaft, ber fich vor tobt geftellt, ber Teufel woll ibn mabrbaftig megfubren, fange an, fic bemnach fart ju bewegen; ber verfielte Teufel, meil er um die Cach nichts mußte, mar ber feften Dei nung, biefer febe mahrhaftig von den Sobten auf: ber britte, ber bafelbft gebetet, glaubte, es fen Tob, Tenfel und Son alles bei einandet, babero ein jeder bie Rlucht genommen, der Teufel uber ben Job, ber End uber ben Teufel, uber die Stiegen binunter gefallen, und mit erfchrecklicher Furcht das Saus quit tirt. Dit einem Wort, Die Berliebten fepub folde Gefellen, bag man ihnen follte binten und porn, phen und unten, auch auf ber Seite, ja um und um ben Buchftaben D. anmalen, weil die verruchte Lieb fie ju fo großen Marren macht.

Wohlan dann bethörte Phantaften, wollt ihr noch nit abstehen von dieser euerer Thorbeit? noch nit las sen mit den Ifracliten diese stinkenden egyptischen Zwiefeln? noch nit auf die Seite segen mit dem Esau die ses schlechte Linsenkoch? so fahrt dann fort, und erwartet des Teufels Dank.

Liebt langer Lappen, liebt langer Limmel, liebt langer Leder, liebt langer Lugner, liebt langer Luber rer, liebt langer Liebt langer Liebt langer Leffler, liebt langer Laufer, liebt langer lofe Leut, liebt langer Lumpengefind, liebt langer Lottergefind, liebt langer Laftergefind, der Teufel wird euch um folches Lieben danken, und all eure Mube bezahlen, dann was ift diefe eure stinkende Lieb?

Die Lieb ift ein Dieb, bann fie fliehlt ben guten

Namen, bann fama vergleicht sich gar nit mit famula, babero man insgemein von einem solchen pflegt zu reden, dieser oder diese führt einen unehrlichen Wandel. Rein rechtschaffener Mensch will ein Sautreiber seyn, keiner; kein ehrlicher Kerl will ein Eseltreiber seyn, keiner; kein wohlgeschaffener Gesell will ein Ochsentreiber seyn, keiner; warum gibt er aker einen Dusstentreiber ab, welches weit schimpslicher fällt seiner Ehr, dann Putana und puteo haben beede eine stinskende Signissisation.

Die Lieb ift ein Dieb, bann fie flieblt die Gefundheit. Rerl, du baft rothe Augen, wie eine coprianische Taube, weifit mas? Die Benus ift aus Envern geburtig. Gefell, bu baft Rahn, die unterhalb fo frifch, wie ein Baunftecken im Rrautgarten; weißt was? bes Cupidinis Pfeil fennd uble Zahnftierer, fie verur. fachen die Mundfaul. Domine, ihr fend ichon murm. flichig, wie ein fechzigjabriger Banfladen, aber wißt ihr was? ein bolg, das man fcblagt unter bem Pla: neten Benue, danert nit lang. Signore, ihr fend noch nit alt, und schnaufet schon wie ein matter Dull. leresel; wißt ibr mas, mo ju viel Ball, ba verfault bie Lunge. Freund, bu bift fo fraftlos, wie ein Baurenfroß, welches aus ber Starf gangen; weißt aber was? foldes Caro macht allgeit carne vale. Menfc, bu ftinkeft, wie eine Lederer : Wertstatt; weißt aber ' was? amplexati sunt stereora etc.

Diese Lieb ist ein Dieb, dann sie sliehlt die zeitlichen Mittel und Sabschaften, Donna will dona haben, es kann nit anderst senn. X. dato foemineis steht in der Grammatik, dann in diesem Sam-Abrab. a St. Clara sömmt. Merke, IV. bel gehet es zehenfach auf. Amare und mare haben gleiche Beschaffenheit, dann beederseits gehen vid zu Grund. Der verlorne Sohn hat sein ganzes Erbetheil hindurch gebracht, vivendo luxuriose, bann Weiberkuttel schmalern manchem die Mittel.

b

Diese Lieb ift ein Dieb, sie stichlt die Seligifeit, der himmel ist ein Schafstall und kein Bochfall, dahers solche Bock artige und Bock bartige nit hinein kommen. Unser herr hat einer ganzen Legion Teufel erlaubt, in die heerd Schwein zu fahren, woraus erhellet, daß diesenigen, welche ein solches saussches Leben führen, dem Teufel zugehören. Demptis parvulis pauci salvantur propter hoe vitium, sugt ein heil. Lehrer, daß der meiste Theil der Renichen sich in die Berdammnuß sturze wegen solcher garisigen Lieb.

Diese Lieb ist ein Dieb, dann sie stiehtt den Berstand, und macht die Leut zu Rarren, Rarren sind sie, weil sie solcher Lieb halber so viel aussiehen, so viel seinen, so viel seden, so viel seden, so viel seden, so viel machen, so viel verlieren, so viel verschwenden, so viel waschen, so viel verlieren, so viel verschwenden, so viel lausen, so viel thun, und endlich davor des Teusels Dank haben; wann sie nur halben Theil so viel megen Gott thaten, so hatten sie unsehlbar die ewige und immerwährende Seligkeit zu hoffen, zu gewarten, zu besitzen. Wer dann ein solcher Narr will bleiben, der bleibs mit 100,000 N. N.

Ich aber, fagt eine fromme und gottesfürchtige Seel, ich fag ab, schlag ab, folche verdammte Lieb, und lendt und wendt mich ju der Liebe Gottes, die

mt mich gang leicht an, die ift voller Eroft, vol. Rreuden, poller Ergoblichfeit, fort mit der icand. n, icablichen, ichinderifchen Beltlich! 3ch liebe, geliebt, ich merde lieben, wollte Gott, ich liebte t; o daß ich allgeit lieben fonnte meinen Gott, nen Jefum, der da eine gebenedeite Frucht des s Maria, der ba ein Schat der Welt, der da mabre Lamm Gottes, der da das Beil der Menn, der da das Brob der Engeln, der da der Ru: der frommen Bergen, der da der Braufigam ber igfrau, der ba ein Glang Des himmlifchen Baters, da ein Rurft des Rriedens, der da die Wforte des imels, der da bas lob der Engeln, der da die rie der Beilfacn, der da die Guffiafeit des Lebens, ba der Weg des Paradeis, der da der gute Birt, ba ein Seligmacher ber Menschen, ber ba eine ucht ber Gunder, der da eine Bulf ber Bedrang: ber ba ein Sieg unserer Reinde, der ba ein Berr Geschopf, der da unser Jesus, unser Alles, Die. liche ich, und will nit mehr aufhoren zu lieben. ! Lieb macht mich zu einem Doftor, aleichwie bie re vielen das große D anhangt.

1.

.Wolltest bu bald ein Doftor werb'n, Ohne große Müh? Satt'st du alle Weisheit gern, Daß du fehlest nie? Das macht Lieb in wenig Stunden, Die ein ABE erfunden, Wie- du fiehest bie. A weist alle Ding verlaffen,
Bosheit heißt bas B.
C lernt Kreuz mit Frend auffassen,
Demuth führt bas D.
E rath um bas Ewig werben,
F ben Fried bes Perzens erben,
Gibt Geduid bas G.

H gebietet heilig leben,
I Inbrunkig fenn,
K macht turze Wort ausgeben,
L liebt Gott allein,
M will mäßig allzeit bleiben,
N mit Rup die Zeit vertreiben,
O Ohn' Falscheit senn.

4.
P will d'Lieb der Welt ansprüglen,
Q fagt Quelle rein,
R will's herz gang rein versieglen,
S nimmt Sanftmuth ein,
T tann and're Tugend lehren,
V schafft Unterthänig wehren,
W thut Wachsam seyn.

Z im ABC bas Ende ist,
Und bedeut die Beit,
Welch wie ein Aug verwendt ist,
Ohn' Beständigkett,
Drum psteg lieber das Beitlich meiden,
Und dich auf die Straß bereiten,
Bu der Ewigkeit.

6.

Rannst nit so viel Buchstabn tragen, Daß dir bleiben all? Soll man dir's noch fürzer sagen, Alles auf einmat? So fern das L aus allen diesen, Alsbann bist gnug unterwiesen, Auch glehrt nach der Wahl.

Solcher Buchtab heißt mit Namen, Liebe Gott allein, Faffe diesen nur zusammen, Fest ins herz hinein, Wo du diesen hast verstanden, Kannst du schon in allen Landen Der beste Dottor senn.

Derr Philibert, schab ist es, und immer schad, daß der Derr unter dieser Predigt geschlafen, der Derr halt es vor gewiß, daß solcher Schlaf von dem bossen Feind herrühre, der in allweg sucht das Wort Gottes zu verhindern. Alls auf eine Zeit der heilige Autonius von Padua ganz eiferig geprediget, auch unter andern eine adeliche Dama sehr emsig das Wort Gottes angehört, so hat der leidige Satan solche Aufmerksamkeit dieser. Frauen nit konnen gedulden, som dern die Gestalt eines Woten an sich genommen, ihr einen Brief überbracht, worin sie berichtet worden von dem traurigen Tod ihres Sohnes; aber solche hollische Larven erkannte gar wohl der heilige Mann, dahero auf der Rauzel dieser adelichen Matron also zugesprochen: Fürchte dir nit, dein Sohn lebt unch

und ift wohlauf. Ueber foldes ift der Teufel alsbal, ben verschwunden, und fie wie juvor die Predigt an. achort. Es weiß Diefer abgefagte Scelenfeind out mobl,' mas ihm und der gangen Solle eine eifernet apoftolifche Predigt fann vor Schaden gufugen. Dun mas bat Deutschland jum mabren allein feligmachen den Glauben befehrt? das Predigen des beiligen Bo. nifacii. Was hat Granfreich befehrt? das Urediaca bes beil. Nemigit. Bas hat das gange Schmaben land befehrt? bas Bredigen des beil. Marfini. bat England befehrt? das Bredigen des beil. Mugn: Bas bat Bobmen befehrt? das Aredigen des beil. Eprill und Methodii. Bas bat Dommeru befehrt? bas Bredigen des beil. Ottonis. Reuffen und Avlen befehrt? bas Uredigen bes beil. Abalberti. Bas bat fo viel taufend große, ichwere, abichauliche Gunder befehrt, und von den Banden ber bollifchen Dienftbarfeit entlediget? als eben bas Dre: bigen vieler frommer und gelehrter Manner. muthlich ift es, daß Judas Ifcarioth von feinem ver-Dammten Borbaben mare abgeftanden, und feine gotte lofen Gedanken batte bereuet, mann er mare famt andern Aposteln bei der Predigt des herrn nach dem beiliaften Abendmabl geblieben.

Judas der Ergichelm haffet ben geiftlichen Be-

Rach vollendtem allerheiligften Abendmahl bat der gebenedeite Beiland mit feinen eilf Upofieln angefangen den gewöhnlichen Lobgefang, metchen allemal Die Bebraer nach Riegung des Ofterlamms pflegten ju verrichten. Borfinger in Diefem heiligen Chor mar ber liebste Berr Refus felbsten, welcher Gefang da: jumal alle Rachtigallen in der gangen Welt frumm gemacht.. Es follen aber, nach Ausfag Pauli Bur. genfie, folgende funf Pfalmen feun gefungen worden: ber erste, als ber bundert und dreizehnte: In exitu Israel de Aegypto, als Jirael aus Egypten jog. Der andere, benanntlich der hundert und vier: schute: Dilexi quoniam exaudiet Dominus, ich habe lieb, dann der Berr mird bie Stimme meines Rlebens etboren. Der britte, als nem. lich der hundert und funfsehnte: Credidi propter quod etc., ich babe geglaubt, barum babe ich geredt. Der vierte mar ber hundert und feche schnte: Laudate Dominum omnes gentes etc., lobet ben Beren alle Beiden ic. Der funfte und legte Malm war der bundert und fiebengebnte: Alleluja, confitemini Domino quoniam bonus etc., lobet den herrn, dann er ift gut w.

Solche funf Psalmen hat der Herr Jesus uns
seine werthesten Apostel auf das eiserigste gesungen,
daß hiervon das ganze Haus erschollen, und hatten
gern, und aber gern, und übergern alle lieben Engel,
als himmlischen Musikanten, pleno choro sich him
lassen, dasern es ihnen von der göttlichen Majestät wär erlaubt gewesen. Der einige meineidige Schelm und verruchte Judas hat zu dieser Musik pausirt, und unlängst zuvor den Reisaus genommen, zu welchem ihn der arglistige Satan angeleitet, als der in Furcht ge standen, es möchte das gottlose Gemüth Juda durch solchen Gesang und heilige Psalmen erweicht werden. Ein Vogel, und zwar ein Erzvogel war dieser Jicarioth, und dannoch wollt er nit singen.

Es gibt saubere Singer, und deren gar diel. Es gibt saumige Singer, und deren nit wenig. Es gibt sauere Singer, und deren eine ziemliche Zahl. Es gibt Sau-Singer, und beren fast an allen Orten.

Saubere Singer sinnd alle diejenigen, welche Gott den Herrn Tag und Nacht mit Pfalliren und und Singen preisen und loben, auch solchergesalten emsigst nachfolgen den lieben Engeln im Himmel, maßen die damalige Chorweise in der Kirche zu singen ihren Ursprung genommen von den Engeln, welche der h. antisiodorensische Bischof, so noch zu Apostel Zeiten gelebt, gesehen, und gehört hat, wie sie die allerzbeiligste Dreifaltigseit in zwei Chor ausgetheilt, mit hellschallendem Jubel und Lobgesang gepriesen. Auch schen in ihren Tabernacklen und Templen gebraucht

Jaben, dahero David sagte, laudent nomen eius

Wie angenehm sey dem Allerhochsten solcher Ge. fang, erhellt gang flar aus folgenden Geschichten: Als ber h. canusnische Bischof Sabinus nach Gewohnheit einmal bei Mitternacht aufgestanden, und bereits die Wetten angefangen zu singen, da hat das ganze Haus. gesind, nit ohne hochste Verwunderung wahrgenoms men, daß die lieben h. Engel chorweis mit ihm die ganze Metten gesungen.

In Westphalen stehet ein uraltes Benediktiner. Rloster, Namens Corbit, in welchem etlich hundert Jahr nach einander folgendes Wunder sich ereignet: so oft aus besagten Religiosen einer wegen Krankheit und Unpassichkeit nit konnte in den Chor kommen, so ist je und allemal ein Engel an dessen Statt erschies nen, und die gant eigne naturliche Stimm des abwessenden Geistlichen horen lassen, wie solches glaubwurdigst bestätigen die Annales obbenannten Rlosters.

Der heil. clarevallenfiche Abt Bernardus hat mehrmalen bei nachtlicher Weil in dem Chor mahr, genommen, daß bie lieben Engel jene Religiofen, so da emfig und eiferig in dem gottlichen Lobgefang ver harreten, mit fehr koftbarem und angenehmsten Rauch, werk verehreten.

Robertus, Ronig in Frankreich, mar alfo eiferig in bem Lob Gottes, daß er öfters mit denen Donschen im Chor die Lagzeiten gefungen, und andachtigft pfalliret. Da er auf eine Zeit ein festes Schloß mit ziemlicher Kriegsmacht umfangen, unter mahrender Bestagerung aber am Fest des b. Damiani in dem nacht

rin die Kleider seiner Liebsten gewaschen worden, bor den besten Mustateller ausgesoffen, D R! Giner hat seinen Dienern befohlen, sie sollten ihn nicht mehr Derr Alphons heißen, sondern ihn nennen wie seine Liebste, Herr Therest (besser geredt der Esel), D R! Tausend andere Thorheiten mehr konnten beigebracht werden, es wird aber die schwarze Feder schamroth, etliche auf das Papier zu tragen, D R!

Rene Bittib, von welcher icho ergablt wird, bat mit lacherlicher Manier drei Lichhaber ju Rarren ae. macht, weil folde gar eine junge Bittib, und an Leibegeftalt von Ratur febr mohl beschaffen, alfo murde fie allerfeits von vielen anersucht, forderift aber von dreien fo machtig geliebt, daß ein jeder absonderlich fich anerboten, alles ihrenthalben auszufichen, auch gat das Leben ju laffen; wie nun diefe verlichten Signori oder Sinnari auf einem Sag ju ibr kommen, bat fie bie Sach alfo meifterlich angestellt, bag feiner von dem andern mußte. Wohlan, fprach fie jum erften: mein lieber Berr, weil der Berr mir alles anerbietet, auch fogar das Leben, alfo wird es mir ber herr nit por ungut aufnehmen, wann ich deffen einiges Probe find begebre, benanntlich diefes: mann mich-der Sert recht lieb bat, fo verlang ich nit, daß er meinetwegen bas Leben laffe, welches gar ju fofibar, fonbern daß er fich in diefer Rammer nur auf die Bahre nie. derlege, und fich todt ftelle, fo lang, bis ich ihm wie. der erlauben merde, aufzusteben; ja, ja, ja, tausend. mal und noch ein doppeltes ja, ja bingu, geben und aber geben, und übergeben, und obergeben, ein verliebter Marr thut alles.

Diefer legt fich nieder, war aber mehr Thor, als todt, ein fcmarges Such uber ibn, ein vaar Leuch. ter neben feiner, ein Beibbrunnfeffel ober feiner, foldergeftalt vertrat biefer feine Berfon. Dicht lang bernach fommt ber andere Gallan, welcher mit gentner: gemichtigen Worten, mit flafterlangen Ceremonien, mit traveguntischem Diffure feine Lieb, Affeft, Inflina tion verfprochen, bem gleichergestalten bie junge Bittib geantwortet, wie daß fie gwar feine Wort får glaubmurdig balte, allein fie mochte doch ein wenig Gemifbeit einnehmen, ob er fie inniglich liebe, und fo es ibm beliebig mare, fo foll er ju Beugnuß feb ner Affektion diefen Dienft thun, weil fie eine Sod tenleich in dem Saus, und foll eine Zeitlang bei demfelben machen und beten, bann es ihr Unverwandter gewest fen; ja mas bann? ja warum bas nit? ja, in allem gang urbietig; er tritt nun auf ihren Befehl in bie Rammer binein, fallt auf feine Rnie nieber, fangt an gang eiferig ju beten, weiß nit, pb's bas placebo Domino, oder vielleicht bas placebo Dominae. Es wußte feiner von dem andern, und glaubte gleichwohl, es ware dieß eine Codtenleich. fommt auch der dritte, fo ba mit unbeschreiblichen Liebsgebarben fattfam an Tag gab, wie inniglich er fie liebe, ja ihrentwegen taufend Tob auszufteben fich nit weigere; wann bem alfo, fprach fie, fo foll er ibr den einigen Favor erzeigen, und fich wie ein Teufel anlegen, nachmals mit großem Ungeftum in bie Ram. mer binein laufen, welches er auch emfigft vollzogen, dann ein verliebter Marr fich in allem brauchen laft. Wie nun dieser vermaskerirte Tenfel in die Rammer

denen englischen heerschaaren, deren faft einziges the ift, Singen und Muficiren.

Andachtig singen ist englisch Werk. Wie Gotte Sohn in dem Stall ju Bethlehem bei Mitternacht aus der unversehrten Jungfrau Maria geboren, ditst eine unzahlbare Menge der Engel vom hohen him mel herunter gestiegen, und die bethlehemitischen Schoder mit dem lieblichsten Gesang und Musik angefüllt.

Undachtig fingen ift ein englisch Berf. beil. Dapft Gregorius die Bildnuß unfer lieben Rrau to in der Kirche S. Mariae Majoris, au Rom ver ebrt wird, ju Abwendung bes gottlichen Borns mit volfreicher Brogeffion in St. Betersfirche getragen und mit dem gesamten baufigen Bolf Die Beil. Lita nei gesungen, da ist nachst bei dem Castell Abriani eine englische Stimm erschollen, und folgendes Lich gesungen worden: Regina coeli laetare, Alleluja, quia quem meruisti portare, Alleluja, resurrexit, sieut dixit, Alleluja. Worauf der beil Papft durch gottliche Gingebung diefe Worte bingu ge sungen: Ora pro nobis Deum. Alleluja. Da bero noch auf diese Zeit die Canonici benannter Rirchen, fo oft fie bei befagtem Caftell prozeffionsweis porbei geben, foldes englische Lied ju fingen pflegen.

Andachtig singen ist ein englisch Werk. In der Rirche bei St. Stephan auf dem Berg zu Freising haben anstatt des heil. Bischofs Corbintani, so dazw mal frank gelegen, die Engel die Metten gesungen. In der Kirche, allwo der heil. Spiridion seine Andacht verricht, haben die Engel die Vesper gesungen. In dem, und bei dem, und nach dem Tod des heil.

Namen, dann fama vergleicht sich gar nit mit famula, dahero man insgemein von einem solchen pflegt zu reden, dieser oder diese führt einen unehrlichen Wandel. Rein rechtschaffener Mensch will ein Sautreiber seyn, keiner; kein ehrlicher Kerl will ein Eseltreiber seyn, keiner; kein wohlgeschaffener Gesell will ein Ochsentreiber seyn, keiner; warum gibt er akzr einen Dusstentreiber ab, welches weit schimpslicher fällt seiner Ehr, dann Putana und puteo haben becde eine stinskende Signisstation.

Die Lieb ift ein Dieb, bann fie fliehlt die Gefundheit. Rerl, bu hast rothe Augen, wie eine coprianische Taube, weißt mas? Die Benus ift aus Enpern geburtig. Gefell, du haft gabn, die unterhalb fo frifch, wie ein Baunfteden im Rrantgarten; weißt was? des Cupidinis Pfeil fennd uble Zahnflierer, fie verur. fachen die Mundfaul. Domine, ihr fent ichon murmflichig, wie ein fechzigjahriger Banfladen, aber wißt ihr mas? ein Soly, das man ichlagt unter bem Pla: neten Benue, dauert nit lang. Signore, ihr fend noch nit ait, und schnaufet schon wie ein matter Dull lerefel; wißt ihr mas, wo ju viel Ball, da verfault bie Lunge. Freund, bu bift fo fraftlos, wie ein Baurenfroß, welches aus der Start gangen; weißt aber was? solches Caro macht allseit carne vale. Mensch, du ftinkeft, wie eine Lederer: Werkstatt; weißt aber ' was? amplexati sunt stereora etc.

Diese Lieb ist ein Dieb, dann sie slichst die zeit; lichen Mittel und Habschaften, Donna will dona haben, es kann nit anderst senn. X. dato soemineis steht in der Grammatik, dann in diesem Sann Abrah. a St. Clara sammtt. Berke. 1V.

A weif't alle Ding verlaffen, Bosheit beift bas B. C lernt Rreug mit Frend auffaffen, Demuth führt bas D. E rath um bas Emig werben, F ben Rried bes Bergens erben. Bibt Beduib bas G.

H gebietet beilig leben, I Inbrunkia fenn, H macht furge Bort ausgeben, L liebt Gott allein, M will magia allzeit bleiben, N mit Rus die Beit vertreiben, O Dbn' Ralfcheit fenn.

P will b'lieb ber Welt auspragten, Q fagt Quelle rein, R will's Berg gang rein verfleglen, S nimmt Ganftmuth ein, T fann and're Tugend lehren, V fchafft Unterthanig wehren, W thut Wachsam fenn.

5.

Z im ABC bas Ende ift, Und bedeut die Beit, Welch wie ein Aug verwendt ift, Din' Beständiafeit. Drum pfleg lieber bas Beitlich meiben, Und bich auf bie Straf bereiten, Bu ber Ewigkeit.

Kannst nit so viel Buchstabn tragen, Daß dir bleiben all? Soll man dir's noch fürzer sagen, Alles auf einmat? So lern das L aus allen diesen, Alsbaun bist gnug unterwiesen, Auch glehrt nach der Wahl.

Solcher Buchtab heißt mit Namen, Liebe Gott allein, Faffe diesen nur zusammen, Fest ins Derz hinein, Wo dn diesen hast verstanden, Rannst du schon in allen Landen Der beste Dottor senn.

Derr Philibert, schad ift es, und immer schad, daß der Derr unter dieser Predigt geschlasen, der Derr halt es vor gewiß, daß solcher Schlaf von dem bo. seind herrühre, der in allweg sucht das Wort Sottes zu verhindern. Als auf eine Zeit der heilige Antonius von Padua ganz eiferig geprediget, auch unter andern eine adeliche Dama sehr emsig das Wort Gottes angehört, so hat der leidige Satan solche Aufmerksamkeit dieser Frauen nit konnen gedulden, som dern die Gestalt eines Voten an sich genommen, ihr einen Vrief überbracht, worin sie berichtet worden von dem traurigen Tod ihres Sohnes; aber solche höllische Larven erkannte gar wohl der heilige Mann, dahero auf der Kanzel dieser adelichen Matron also zugesprochen: Fürchte dir nit, dein Sohn lebt noch,

und ift wohlauf. Ueber folches ift der Teufel alsbal ben verichwunden, und fie wie juvor die Bredigt an, achort. Es weiß diefer abgelagte Scelenfeind gar mobl,' was ihm und der gangen Solle eine eiferige apostolische Predigt fann vor Schaden gufugen. Dann mas bat Deutschland jum mabren allein feliamachen. den Glauben befehrt? das Predigen des heiligen Bo. Was hat Granfreich befehrt? das Bredigen bes beil. Demigii. Bas bat das gange Comaben, land befehrt? das Uredigen des beil. Martini. Das bat England befehrt? das Predigen des beil. Augu: ftini. Bas bat Bohmen befehrt? das Bredigen bes beil. Eprilli und Methodii. Bas bat Dommern befehrt? bas Predigen des beil. Ottonis. Bas bat Reuffen und Avlen befehrt? das Aredigen bes beil. Abalberti. Bas bat fo viel taufend große, fcmere, abicheuliche Gunber befehrt, und von den Banden ber bollifchen Dienftbarfeit entlediget? ale eben bas Dre: bigen vieler frommer und gelehrter Danner. muthlich ift es, daß Judas Iscarioth von feinem ver: Dammten Borhaben mare abgeftanden, und feine gott: lofen Gedanken batte bereuet, mann er mare famt andern Aposteln bei der Predigt des herrn nach dem beiliaften Abendmabl geblieben.

Budas der Ergichelm haffet ben geiftlichen Ge-

Rach vollendtem allerheiligften Abendmabl bat ber gebenedeite Beiland mit feinen eilf Apofteln angefangen den gewöhnlichen Lobgefang, metchen allemal Die Bebraer nach Diefung des Ofterlamms pflegten ju verrichten. Borfinger in Diefem beiligen Chor mar ber liebste Berr Jefus felbsten, welcher Gefang da: jumal alle Rachtigallen in der gangen Welt fiumm gemacht .. Es follen aber, nach Ausfag Pauli Bur. genfis, folgende funf Pfalmen fenn gefungen worden: der erste, als der hundert und dreizehnte: In exitu Israel de Aegypto, als Ifrael aus Egypten Der andere, benanntlich der hundert und vierschnte: Dilexi quoniam exaudiet Dominus, ich babe lieb, bann ber Berr mird bie Stimme meines Rlebens etboren. Der britte, als nem. lich der bundert und funfiehnte: Credidi propter quod etc., ich babe geglaubt, barum habe ich geredt. Der vierte mar ber hundert und fech. schnte: Laudate Dominum omnes gentes etc., lobet den Beren alle Beiden ze. Der funfte und legte Malm war der bundert und fiebengebnte: Alleluja, confitemini Domino quoniam bonus etc., lobet ben herrn, bann er ift gut u.

Solche funf Psalmen hat der Herr Jesus und seine werthesten Apostel auf das eiserigste gesungen daß hiervon das ganze Saus erschollen, und hatten gern, und aber gern, und übergern alle lieben Engel als himmlischen Musikanten, pleno choro sich him lassen, dafern es ihnen von der göttlichen Majestät wäre erlaubt gewesen. Der einige meineidige Schelm und verruchte Judas hat zu dieser Musik pausirt, und untängst zuvor den Reisaus genommen, zu welchem ihn der arglistige Satan angeleitet, als der in Furcht gestanden, es möchte das gottlose Gemüth Juda durch solchen Gesang und heilige Psalmen erweicht werden. Ein Vogel, und zwar ein Erzvogel war dieser Isaurich, und dannoch wollt er nit singen.

Es gibt faubere Singer, und beren gar viel. Es gibt faumige Singer, und beren nit wenig. Es gibt fauere Singer, und beren eine ziemliche Babl. Es gibt Sau: Singer, und beren fast an allen Orten.

Saubere Singer sond alle biejenigen, welche Gott den Herrn Tag und Nacht mit Pfalliren und und Singen preisen und loben, auch solchergesalten emsigst nachfolgen den lieben Engeln im himmel, maßen die damalige Chorweise in der Kirche zu singen ihren Ursprung genommen von den Engeln, welche der h. antisiodorensische Bischof, so noch zu Apostel Zeiten gelebt, gesehen, und gehört hat, wie sie die allerbeiligste Dreifaltigkeit in zwei Chor ausgetheilt, mit hellschallendem Jubel und Lobgesang gepriesen. Auch scheint es glaublich, daß solche Weise schon die Juben in ihren Tabernacklen und Templen gebraucht

, haben, dahere David sagte, laudent nomen ejus in Choro.

Wie angenehm fen dem Allerhochsten solcher Ge. fang, erhellt gang flar aus folgenden Geschichten: Als ber h. canusnische Vischof Sabinus nach Gewohnheit einmal bei Mitternacht aufgestanden, und bereits die Metten angefangen zu singen, da hat das ganze Haus. gesind, nit ohne hochste Verwunderung wahrgenommen, daß die lieben h. Engel corweis mit ihm die ganze Metten gesungen.

In Westphalen siehet ein uraltes Benediktiner. Rloster, Namens Corbit, in welchem etlich hundert Jahr nach einander folgendes Wunder sich ereignet: so oft aus besagten Religiosen einer wegen Krankheit und Unpaßlichkeit nit konnte in den Chor kommen, so ist je und allemal ein Engel an dessen Statt erschies nen, und die ganz eigne naturliche Stimm des abwessenden Geistlichen hören lassen, wie solches glaubwurs bigst bestätigen die Annales obbenannten Rlosters.

Der heil. clarevallenfische Abt Bernardus hat mehrmalen bei nachtlicher Weil in dem Chor wahr, genommen, daß die lieben Engel jene Religiosen, so da emfig und eiferig in dem gottlichen Lobgesang verbarreten, mit sehr kosibarem und angenehmsten Rauch, werk verehreten.

Robertus, Ronig in Frankreich, mar also eiferig in dem Lob Gottes, daß er ofters mit denen Donschen im Chor die Taggeiten gesungen, und andachtigst pfalliret. Da er auf eine Zeit ein festes Schloß mit ziemlicher Rriegsmacht umfangen, unter mahrender Be-lagerung aber am Fest des b. Damiani in bem nach

entlegenen Rlofter mit denen Geistlichen das Offizie gesungen, siehe, da wurde erneuert jenes Wunder, dem Josue widerfahren, unter der Zrit, da er in dem gottlichen Lobgesang sich aufgehalten, sepnd was freien Stucken alle Gemäuer und Pasteien der bewierten Festung zu Voden gefallen, ohne einige Pandanlegung.

Unno 1613 farb in dem weimarifden Gebitt ein bekannter und berühmter Motarius ber calvinifden Sefte, melder mehrmalen Die Geiftlichen ausgebob: net, wann felbige mit ihrem Gefang einen Berftor: benen jum Grab begleitet, auch oftere In diese Cpottwort ausgebrochen: "diese Pfaffen fingen juft mie die Giel." Wie nun diefer auch den Zeitlichen, und, welches weit mehr ju bedauren, auch den emigen Lod erfahren, und breits ber Leidnam mit fonderm Bomp und Pract jum Grab- getragen murbe, faum baf man den Rorver jum Saus beraus gebracht, da ift alfobald ein ichmariachtiger Gfel einer ungeheuren Grofe ericbienen, ber Todtenbabr nachaetreten, und mit einem fteten milden Geschrei die Leich bealeitet, fonnte durch feine Gewalt, die man moglichft angewandt, bin und abactrieben werden, fondern diefer midermartige gang. obr bat benanntem Rotario bas Geleit geben bis ju bem Grab, um daffelbige etlichmalen berum getreten, endlich mit des Berftorbenen Anverwandten und Befreundten wieder nach Sans gangen, dafelbft in Go genwart vieler Leut gabling verschwunden, gur billigen Straf, die der gerechte Gott iber ibn verbangt, um weil er das andachtige Singen und Pfalliren der Briefterschaft veracht, und bem Efelgefdrei verglichen.

Angenehm mar ber Gefang Mons und bes ge: famten ifraelitischen Bolfes, nachdem er fo munderlich burch das rothe Deer paffirt, und follen dagumalen, wie die Rabbiner bezeingen, auch die etlich Sag und Wochen alle unmundigen Rinder durch ein Miraful bas gange Lieb mitgefungen haben. Ungenehm mar - ber Gefang Debora und Barac, nachdem fie den Sieg und berühmte Bictori wider den cananaifchen Rriegs: furften Sifara erhalten. Ungenehm mar ber Gefana ber lieben Eltern Unna und Belcana, wie ibnen ibr Gobn Samuel geboren. Angenehm mar ber Lobas fang bes Rouigs Gjechia, nachdem er burch gottliche Bulf wieder jur gemunichten Gefundheit gelanget. Ungenehm mar der Gefang ber Judith, ale fie dem bo. loferni das Saupt abgeschnitten, wovon dem gangen Bolf Ifrael ein Sauptglad ermachfen. mar der Gefang der drei Rnaben in dem babnlonischen Dfen, worin bas Reuer einen Reiertag gehalten, Diefe aber einen froblichen Sefttag. Angenehm mar der Gefana des Davids, welcher bei Tag und Racht mit dem eiferigen Pfalliren Gott den herrn gepriefen, babero diefes lobwurdigften Ronigs meiftes Giegen vom Singen bergefloffen, und gefproffen. Magenehm ift auch der gottlichen Majeftat aller Gefang der eiferigen Geifilichen, welche, nach Urt und Weife ber lobichal: lenden Berchen, ihre Stimme und Gemuth erheben, und burch Gefang und Rlang den Allerhochften preis Ungenehm ift auch ber Gefang bes andachtigen Bolfs in der Rirche, und in den gewöhnlichen Bro. jeffionen und Rrenggangen. Bumalen folche nachfolgen

denen englischen heerschaaren, beren faft einziges Ihr ift, Singen und Muficiren.

Andachtig singen ist englisch Werk. Wie Gotts Sohn in dem Stall ju Bethlehem bei Mitterucht aus der unversehrten Jungfrau Maria geboren, Wisse eine unzahlbare Menge der Engel vom hohen him mel herunter gestiegen, und die bethlehemitischen Ich der mit dem lieblichsten Gesang und Musik angefüllt.

Undachtig fingen ift ein englisch Berf. Bie ba beil. Davft Gregorius die Bildnuß unfer lieben gran so in der Kirche S. Mariae Majoris, in Rom ver ehrt wird, ju Abwendung des gottlichen Borns mit volfreicher Brogeffion in St. Betersfirche getragen und mit dem gesamten baufigen Bolf Die beil. Lita nei gesungen, ba ift nachst bei dem Caftell Abriani eine englische Stimm erschollen, und folgendes Lid gesungen worden: Regina coeli laetare, Alleluja quia quem meruisti portare, Alleluja, resurrexit, sieut divit, Alleluja. Worauf ber beil. Warft durch gottliche Eingebung diefe Worte bingu ge sungen: Ora pro nobis Deum. Alleluja. Da bero noch auf diese Zeit die Canonici benannter Rirchen, fo oft fie bei bejagtem Caftell progeffionsweis porbei geben, foldes englische Lied ju fingen pflegen.

Andachtig singen ist ein englisch Werk. In der Rirche bei St. Stephan auf dem Berg zu Freising haben austatt des heil. Bischofs Corbiniani, so dazumal frank gelegen, die Engel die Metten gesungen. In der Kirche, allwo der heil. Spiridion seine Andacht verricht, haben die Engel die Vesper gesungen. In dem, und bei dem, und nach dem Tod des heil.

Henrici, Ammonis, Pauli Eremiten, Silvani, Simeonis Stylita, Bona, Nikolai von Tolentin, Martini Turonensis, Wilfridi, Genulpht, der heil. Mutster Monica, Laurentii Justiniant, Patritii, Rigoberti, Vicasti, Lamberti, Alberti, Philippi, Benicii, Aloisii, Bertrandi, Ignatii Lopola, Coleta, und vieler anderer mehr haben die Engel am allerlieblichsten gesungen und musicirt.

Bei der Begrähnuß der übergebenedeiten Mutter Gottes Maria, allwo durch göttliche Wirkung alle Apostel, so dazumal in der Welt hin und her entfernet waren, sich augenblicklich versammlet, und diesem seligsten hintritt beigewohnt; bei solcher Begrähnuß hat eine unzahlbare Schaar der Engeln, so ober der Bahr schwebten in den Wolken einen so himmlischen Gesang und Musik vollbracht, daß hierdurch die Stadt Jerusalem samt der ganzen Gegend herum in höchste Verwunderung gerathen, und nit wenig aus dem zulaufenden Volk sich bekehrt haben.

Moses, der große Mann Gottes, erhalt die Lafeln der zehen Gebot von dem Allerhöchsten auf dem
Berg Sinai, allwo in denen Steinen zur ewigen Ge,
dachtnuß man noch siehet einen Abriß des Dornbusches, welchen Moses gesehen hat brennen, und nit
verbrennen. Droben auf dem Berg hat es geheißen
Sinai, herunter aber des Bergs hat es geheißen Sundigen, oben auf dem Berg stund es auf 10, benanntlich auf 10 Geboten, herunten auf der Ebene stund
es auf 11. Dann bei dem israelitischen Bolk war
es Mittag, massen siemand, weder Klein noch Groß,
und nachmals war niemand, weder Klein noch Groß,

weder Alt noch Jung, der nit mit Singen, durch Singen, im Singen, das gegoffene goldene Ralb als einen Gott verehrt, vocem cantantium ego audio etc. Mojes und Josue hören, daß diese eiser nen Gemuther, daß diese plumpen, bleiernen Gifpel, daß diese versoffenen, kupfernen Gesichter, daß diese vermessenen, meisingenen Narren das goldene Kalb mit großem Lobgesang priesen, der Teusel war Rapellmeissier bei diesem Gesang.

Vocem cantantium ego audio etc. Meit beffer bore ich, meit lieber boreft bu, weit angeneb. mer boret er die Stimm ber fingenden und lobicale lenden frommen Geiftlichen und Weltlichen, welche allerseits mit andachtigen Pfalmen und beweglichen Liedern den mabren allmachtigen Gott, o mobl einen gang gol. denen Gott, lob: und benedeien. Dabero Raifer Mas rimilianus fich ofters verlauten laffen, bag ibn nichts mehrere erfreue, ale mann er febe ein Reld voller wackerer Soldaten und einen Chor voller andachtiger Monch, die Gott mit ihrem gewohnlichen Lobgesang Wie merth und angenehm muß gemefen fenn in den Augen der gottlichen Majefiat jenes Benediftinerflofter ju Lirau, allwo das gange Jahr und allezeit hindurch nit ein Augenblick verfloffen, da nit eine ziemliche Angabl der Religiofen mit Gingen und Pfalliren Gott gepriefen, und fonnte dazumal eine folche ordentliche Austheilung der Chor leicht geschen, weil jur felbigen Zeit in einem Rlofter fechehundert, auch neunhundert, fogar auch zweitaufend Geiftliche gegablet murden.

Stephanus Mantegaja fdreibt, bas swifden bem



Berg Singi und rothen Meer ein Rlofter fen, wel. ches man nit feben, und auch nach angewendtem groß. ten Rleiß nit finden fann, gleichwohl bort man in ber gangen Gegend berum, mann fie in den Chor jum Gottesbienft tauten, und auch bell und flar fingen. Muno 1613 foll ein armer Arabier im Monat Dfto. ber in felbiger Gegend herum vagirt fenn, ber unge. fåbr in einem Berg einen Eingang fast in ber Große einer ordinaren Thur mabrgenommen, dabero ibn ber Bormis veranlagt, daß er ohne fondere gurcht durch Berg einen langen Weg hinein geschlichen, allwo et gang wunderliche Ding angetroffen, bann mitten im Berg fab er ein überaus icones aufgebautes Rlo. fter, und nachft demfelben ging ihm entgegen ein Dr. bensmann, der ihn befragt, mas er allhier fuche? und nachdem er vernommen, bag er nichts anders verlange, als ein b. Almofen, fodann gab ibm erftbefagter Religios ein ichneemeißes Leibel Brod und eine giemliche Portion der Datteln, fogar eine gute Frucht, worauf der arme Arabier feinen Burncfmeg genommen, die Schelen und Schaalen aber gedachter Frucht alfo weislich auf die Erden fallen laffen, bamit er bier. durch instunftig den Weg mochte wieder finden, dann er der Meinung geweft, feine Mitfameraden anch an. bero ju führen. Aber Gott bat durch einen Engel alle selbigen Schaalen laffen auf das genaueste auf, flauben, meffenthalben den nachkommenden Sag ber Arabier famt den Seinigen den Weg nit mehr gefun, den. Der Arabier ift bericht worden von demjenigen Geifilichen, fo ihm das Almosen bargereicht, daß ber Allmachtige Diefes Rlofter felbft in ben Berg gehauet, worinnen siets 40 Geistliche mit Singen und Pfatt.
ren Gott den Herrn loben, auch so oft einer mit Tod
abgehe, so werde alsvbalden durch Gott ein andern
anstatt seiner gestellt, damit die Anzahl der 40 jedek
mal ganz verbleibe, ist zu glauben, daß dieses Warderfloster Gott ewig erhalte, zur Gedächtnuß, weil
daselbsten auf dem Berg Moses 40 Tag und Nacht

mit Gott geredet. Gott der Allmachtige, laut b. Schrift, bat die Bogert erichaffen aus dem Baffer von Unbeginn ber Belt; fo fommen bann die Boael vom Baffer i ia aber die Ergvogel und Galgenvogel vom Bein; fein Thier auf Erden pflegt ju fingen, ber Dobs rob. ret, und finat nit, der Wolf beulet, und fingt nit, ber Bar brummet, und fingt nit, ber gow brullet, und fingt nit, der bund bellet, und fingt nit, die Ras gmaudjet, und fingt nit, der Gfel fubret, und fingt nit, bas Schwein grungt, und fingt nit, bas Schaf blerrt, und fingt nit zc. Rein Thier auf Erden ofleat au fingen, wohl aber die Bogel, fo der Allmachtige aus dem Baffer erschaffen. Boblan dann, ihr from. men Chrifiglaubigen, weilen ihr auch das andermal geboren durch die b. Tauf, und folgsam das Leben eurer Seel von dem Waffer, fo gibt auch gleichmaßig lobschallende Bogel ab, boret nit auf, an allen Dr. ten Gott ben herrn, feine gebenedeite Mutter, alle lieben Beiligen mit geiftlichen Liebern ju preifen und Der Bauer bei dem Uffua, ber Safner bei bem Rrug, ber Gartner bei den Uflangen, der Got bat bei den Schangen, ber Schreiner bei dem Sobel, der Riridner bei bem Bobel, ber Zimmermann bei r had, der Muller bei bem Sack, ber Schneiber i der Madel, die Spinnerinn bei dem Radel, der oldidmied bei bem Letten, der Back bei dem Rnet. a, der Bierbrauer bei bem Reffel, der Apothecker i bem Stoffel, ber Sattler bei bem Sattel, ber och bei dem Bratel, der Raufmann bei ben Baa. n; der Ruhrmann bei dem Kahren, der Binngießer i ber Scheibe, bas Ruchelmenfch bei bem Reiben, r Maurer auf dem Gruft, der Bauernfnecht auf m Mift, der Schmied bei den Funken, der Beber i der Dunken, der Lederer bei den Bauten, der offfnecht bei bem Reiten, der Schloffer bei ben Bei: n, der Solthacker bei den Reilen, der Schufter bei r Mal, die Schildmacht auf dem Wall, der Pavie: r bei den Lumpen, der Wagner bei den Rrumpen, r Schleifer bei bem Schleifen, der Binder bei den eifen; in Summa, ein jeder fast fann bei feiner rbeit, und unter feiner Arbeit, maffen ohnedas das Zaul feiren thut, Gott ben herrn mit einem geift. ben Lied und Lobgesang verebren, jumal hierdurch e Arbeit weit geringer, die Beit weit furger, bas Berk weit beffer, das Berfertigen weit schleuniger, 18 Verkaufen weit alucklicher, und das Bezahlen weit wiffer wird, und folche alle fennd faubere Singer.

Es gibt aber auch saumige Singer. Der ilze egyptische Monarch Pharao war nit allein hoch, id übermuthig, sondern auch sehr heiklich, dann als if eine Zeit zwei seiner Hosbedienten gar geringe Seh, r begangen, hat er dieselbigen nit allein in Rerker id sinstere Gefängnuß geworfen, sondern gan einen is diesen lassen an Galgen hängen; gedachte weit

Dofbediente waren der Mundschenk und der Mundbiddes Ersten sein Verbrechen war, daß er in dem Mundbecher, den er dem König dargereicht, eine kleine Micke, so ungefähr hinein gefallen, nit vermerkt, darm hat es geheißen, daß man den Schelm in Thm werse; der andere, als der Mundbeck, so nachmalt gar mußte durch den Strick sterben, hatte nichts au ders verwirkt, als daß ungefähr in der Mundsemme der König ein Saar gefunden, wie die Rabbiner von geben, wessenhalben es dem König also gegraust hat daß er lang keine Semmel mehr wollte sehen noch essen, und derenthalben den armen Backer zum Galgen verurtheilet.

Es gibt ebenfalls folche Geiftliche, die gang fan, mige Singer sennd, und graust ihnen vor-dem Chor, als hatten sie ein Saar darinnen gefunden, wie Pharrao in der Semmel, wie dann einer auf eine Zeit scherzweis ist angeklagt worden, als hatte er eines audern sein neues Brevier aus dem Chor entfremdet, dieser aber über solche ungegründete Anklag war nit ein wenig entrust, dahero zu seiner besten Entschuldigung ausgesagt, er wolle es mit einem Eid betheuren, daß er schon 9 ganzer Wochen den Chor nie geschen habe.

Ein solcher ist ungleich dem übelgesitteten Bolk Ifracl, welches auch einen Edel und Grausen batte an dem himmlischen Manna. Ein solcher ift fast abnlich einem Schwanen, der ein so abgesagter Feind des Singens, daß er niemal, außer kurz vor seinem End, einen Gesang hören laßt. Ein solcher ist naturlich wie ein Schneck, der niemals pflegt zu

fingen, außer man legt ibn auf die Glut, dort aber ift es ju spat. Ein solcher ift nit viel besser, als der Judas (verzeiht mir's ihr herren Geistliche!) dann er auf gleiche Weife sich von dem Chor und Psalliren abschraubet.

Pater Fulgents, warum fo fauleng, und nit im Chor? o ich muß ausgeben, etliche, und gar wichtige Gefchafte ju verrichten. Guer Ehrwarden fommt mir por wie der Rab in der Arche Doe; warum diefer gerechte Altvater folden fchwargen Galgenvogel ans ber Urche geschicft, und nit einen andern von weit beffern Qualitaten, wie da mar der Adler, der Pho: nir, mar die Urfach, als Roe in der Arche wollte das Kenfter eroffnen, fo ift der Rab der allererfte und nachfte dabei geweft, welcher mit ichmeichelnden Bebarden, mit feinem feten Era Era, fattfam in verte: ben gab, daß er gern draußen mare, bann ihm gar ju bang und suwider, daß er also eingesperrt in dieser bolgernen Reuche folle leben, weilen dann der nachfte an der Sand, also hat ibn Roe vor andern ausge. Aber weit beffer mare es gemefen vor ibn, mann er mare in feiner Claufur verblieben, dann ba: jelbften mare er nicht unter die ftinkenden Mas gera: then, bei welchem er feinen Untergang gefunden. Alfo ift es einem Geiftlichen und Religiofen viel rathfamer, daß er Ju Saus bleibe, bann ein folcher nur ein fatt: licher Mann, mann er nit ftattlich ift; will fagen, wann er in der Stadt nit viel tft. Solus und Salus find Ramen, und That halber nit weit von ein: ander; gauffen im Galiburgerland ift fein Drt vor einen Monchen, wohl aber Bell in Steiermark.

Religios foll eigenthumlich fenn wie ein Tempel. bem! ber Boet bingu fchreibt, nemini nisi Numini, Gott allein muß er jugethan fenn. Ad Chorum Pater Fulgenz, und nit ad Forum Pater Faulenz fein anbers Alpha und Omega, fein anders M mi D gehört vor euch, als Charus, ChOrus. Beifilichen ju Saifterbach haben folche große Gna nit gehabt auf der Gaffe, wie fie gehabt baben im Chor, dann als fie auf eine Beit in dem Chor an bachtig pfallirt, wobei fich auch einer gefunden, ber felige Euftachius, bat die übergebenedette Mntter Got. tes, eine gang große goldene Rron iber bas gange Ronvent vom himmel berab gelaffen, in ber Sobe folder Rron mar ein febr foftbares Rleined, worauf folgende Worte geschrieben: "O clemens, O pia, dulcis virgo Maria!" D gutine, D milbe, D arofe Jungfrau Maria!

Pater Paul wie so faul, und nit im Chor? Dich muß studiren, der hl. Franziskus von Ussis wurde einstmals befragt, ob seine Geistlichen auch sollen studiren? worauf er dann geantwortet, er sep gar wohl zusrieden, wann sie nur nach dem Erempel-Christi, von dem man weiß, daß er nicht gebetet, als gestudiret, den Chor und die Betstunden nit verabsaumen. Sagt mehr, mein lieber Pater, wo? wann? und auf was für einer hohen Schul haben gestudirt die hl. Theresia, die hl. Katharina Senensis, die hl. Katharina de Pazzis, und viel andere mehr? welche auch wegen ihrer Lehr und Weisheit die vornehmsten Professors in Verwunderung gezogen? alle diese hatten keine andere Schul, als die Riche und den Chor.

wie es bann vielmal auch bekennt hat der englische Lehrer Thomas von Aquin, daß er mehr gelernet habe durch das Beten, als durch das Studiren. Der heil. Prophet Ezechiel hatte auf eine Zeit ein sehr geheimnußreiches Gesicht, dann er sah einen Wagen, der von vier Thieren gezogen wurde, und zwar eines hatte ein Gesicht eines Menschen, das andere eines Löwen, das dritte eines Ablers, das vierte eines Ochsen. Ein andersmal sah er solchen Wagen wiederum, aber es war der Ochs in einen Cherubim verändert, durch solches Gesicht waren nun hohe göttliche Gesheimnisse bepeutet, die ich dermal, weil es nit zu unz serm Vorhaben dienet, mit Fleiß umgehe. Aber das war je wunderlich und seltsam, daß aus einem Ochssen ein Cherubim worden ist.

Wir Deutsche pflegen einen ungelehrten Menichen, in beffen Sirn Strob und Stramen beisammen. einen Debfen : Ropf ju nennen, wie dann alfo ben bl. Thomam von Mauin feine fauberen Scholarn titulirt baben. Dun aber geschieht es nit felten, bag ein folder Ochsen:Ropf in einen Cherubim verandert, und aus einem Idioten ber vornehmfte Doftor wird: ber bl. Abt Romualdus, der bl. Antonius aus Egypten, ber hl. Ravenatische Severus, der bl. Abt Joachi. mus, der bl. Laurentius Juftinianus, ber bl. Joannes Capistranus, und viel andere mehr fennd aus unge. lehrten Leuten bochverftandige Manner worben, burch fein anders Studium, als pfalliren und beten. mein lieber Peter Paul, ftudiren ift irren, mann nit baben ift das pfalliren.

Pater Theodor, wie so schläferig im Chor? Euer

Opfer mag Gott nit, will Gott nit, schäft Gott nit. Pater Theodor, wie seyd ihr im Chor? wie ein Fisch, der absiehen will, ihr gaumest, als war die Thur det Mauls aus dem Angel gangen, ihr reist immerzu die Goschen auf wie unser Daushuter, der heist Melampus; ihr napsest mit dem Ropf, als ware der Hals aus dem Leim gangen, ihr singet mit, aber wie? Euer Singen ist nit Singen, sondern Sinken, und also bei Gott kein wohlgefälliges Opfer, sondern mehr ein Absicheu. Christus der Perr wollte solches einmal sattigam zu verstehen geben, indem er einem dergleichen schläserigen Monch in dem Chor erschienen, ihm aber nur den Rucken gezeigt, worans abzunehmen war, daß ein solcher saumseliger Religios nit werth sey, sein göttliches Angesicht zu sehen.

Ibr herrn Ranonici und Domberren, ibr Stift. berren, thr Ehrherren (cum pleno et plano titulo), warum fo feken im Chor? Betrus Abustus, Petrus Telmus, Doo, und andere mehr, maren beis lige Domberren, aber ofter im Dom, barum Rano. nici ju fanoniziren. Go viel ich merfe, entschuldigt fich einer und der andere mit einer papierenen Ep: fufa, wie daß er eine Reif babe nach Rarthago, von bannen foll die Rarten ibren faubern Urfprung haben. 36 bitte bemuthig um Bergebung, daß ich fo offenbergig rede. In den Geschichten der Aposteln liest man oftere, bag fie, ber Seelen Beil ju fuchen, gereist find nach Pamphiliam, auch bafelbft fich eine Beitlang aufgehalten, wie da gethan bat Paulus und Barnabas, aber von dem Namphyli hab ich nie mas. gelesen, wie kommt es benn? Es halten fich zweierlei aber ohne Saiten, ift wie ein Thurm David, aber ohne Schild.

Cafarius schreibt, daß ihm ein bl. Abt felbst erjahlet, wie daß unter seinen Geistlichen einer sich befunden, der gemeiniglich bei der Racht in der Metten unter wahrendem Pfalliren genapsest und geschlafen habe; nun aber sep einsmals dies Wunder gescheben, daß der von Solz geschnigelte Beiland, dessen Bildnuß in der Mitte des Chors gehangen, vom Kreuß
sich herab geloset, zu diesem schläferigen Monch binzugetreten, und ihm einen solchen harten Backenstreich versett, daß er hievon den dritten Tag-gestorben.

3m alten Testament wollte ber allmachtige Gott, daß ibm die Menichen jur Dankbarkeit allerlei Thier im Tempel follen aufopfern, aber nur feine Rifch, Dob fen und Ralber, aber nur feine Rifch, Gais und gam. mer, aber nur feine Sifch, Turteltauben und Spagen, aber nur feine Sifch, beffen fich nit wenig ju verwunbern, jumalen ben dem allgemeinen Gundfluß alle an. beren Thier den Born Gottes mußten ansfteben, die Bifch aber allein von folcher Straf befrett gewesen; ja bei Erschaffung der Welt schwebte der Geist Got. tes ober dem Baffer, als einem Losament der Rifch, und alfo die fcmimmenden Geschen ju allen Zeiten in großen Gnaden bei Gott gestanden, aber im Tem. pel wollte er fie nit annehmen fur ein Opfer; marum? foll bann ein Spfundiger Rarpfen nit beffer. fenn als ein Span? darum bat Gott der herr die Rifch verworfen von feinem Opfer, dann fie fonnten nit lebendig gebracht, ober nit frifch geliefert merden in bem Tempel ju Jerusalem, und todte ober halbitobte Opfer mag Gott nit, will Gott nit, schätzt Gott nit. Pater Theodor, wie send ihr im Chor? wie ein Fisch der abstehen will, ihr gaumest, als war die Thur die Mauls aus dem Angel gangen, ihr reißt immerzu die Goschen auf wie unser Daushuter, der heißt Melandus; ihr napfest mit dem Kopf, als ware der Hall aus dem Leim gangen, ihr singet mit, aber wie? Euer Singen ist nit Singen, sondern Sinken, und also bei Gott kein wohlgefälliges Opfer, sondern mehr ein Abscheu. Christus der Herr wollte solches einmal sathsam zu verstehen geben, indem er einem dergleichen schäferigen Monch in dem Chor erschienen, ihm aber nur den Rucken gezeigt, woraus abzunehmen war, das ein solcher saumseliger Religios nit werth sen göttliches Angesicht zu sehen.

Ibr herrn Kanonici und Domberren, ibr Stift berren ihr Ehrherren (cum pleno et plano titulo), warum fo felten im Chor? Betrus Abusfus, Petrus Telmus, Doo, und andere mehr, waren bei lige Domberren, aber ofter im Dom, darum Rano. nici ju fanoniziren. Go viel ich merke, 'entschuldigt fich einer und ber andere mit einer papierenen Ep: fufa, wie daß er eine Reif habe nach Rarthago, von bannen foll die Rarten ihren faubern Urfprung haben. Ich bitte bemuthig um Bergebung, daß ich fo offen. bergig rede. In den Geschichten der Aposteln liest man oftere, bag fie, ber Seelen Beil ju fuchen, gereist find nach Pamphiliam, auch bafelbft fich eine Beitlang aufgehalten, wie ba gethan bat Baulus und Barnabas, aber von dem Pamphyli hab ich nie mas gelefen, wie tommt es benn? Es balten fich zweierlei niffe verfaßt fennd, burch unnothiges Gilen fo fpott: i lich abfurget?

Saure Singer fennd auch diefenigen, welche amar mit dem Maul pfalliren, aber mit dem Bergen ander: marts vagiren, folche fommen mir vor, wie des Sam: fons gom; diefer ftarte Beld ging einsmals mit felnen Eltern nach Thamnatha, um willens, dafeibften mit Gutbeißen feiner Eltern ein Weib ju nehmen, bann er ihm feines Gedunken nach fcon eine Coone ausgeflaubt, unterwegs aber, ba er fich vom Bater und Mutter ein wenig abgesondert, traf er einen wilben und brullenden gowen an, ben er alfobalden, fraft der von Gott ertheilten Starfe, wie einen fleinen Beisbock niederriß und umgebracht, nach etlich Sagen in seiner Buruckreif vor Thamnatha bat er den tod. ten gowen noch auf dem vorigen Ort gefunden, und, mas ju vermundern, in feinem aufgesperrten Rachen einen Bienenschwarm, welche bereits vtel Sonig gefammlet, movon nachmals ber Samfon geeffen, und auch etwas feinen lieben Eltern mitgetheilt. Diefer Low hatte Bonig im Rachen, Bonig im Maul, und hat doch deffen Guge nit empfunden. Colchem find gang abnlich und gleich viel, die im Chor und Rirche fingen und pfalliren, fie baben in ihrem Mund ben edelften Sonig, benanntlich die beiligen Pfalmen, mo. rinnen eine himmlische Gußigkeit begriffen, aber fie empfinden hiervon nit das geringfte in dem Bergen, weil nemlich daffelbige anderwarts vagirt, und nit im Chor fich aufhaltet. Wie mancher fingt die Befper, Da unterdeffen die Gedanken beim Spielen. Bas baltft Du von diesem, der also fingt und also benft: Dixit

18\*

ches Laufen ist hochst siraflich, auch eine schöbe Alergernuß in der Kirche Gottes. Es seynd in be einzigen Psalm Dixit Dominus etc. samt dem Gkria etc. hundert und sechs Wort, gar oft eilet mit diesen also schnell fort, daß über dreißig unterwegs bleiben, und muß ein Vers dem anda auf die Berse treten. Aber webe euch Vorsiche der Kirchen, wann ihr um ein jedes vernachläsig Wort, welches doch der heil. Geift selbst ausgeset mußt zu seiner Zeit genaue Rechenschaft geben.

Ciafebus a Bitriaco fchreibt, daß auf eine 3m einem febr frommen und gottfeligen Religiofen ber bit Reind mit einem großen angefullten Gad über bie Ich fel im Chor ericbienen, berenthalben ibn ber fromme Mann befraat, mas er trage? worauf ber Satan gan trumia geantwortet, er trage alle biejenigen Wort mb Gilben, melde die Dond unter dem Mauiren ale laffen ober abfurgen, und werbe er einmal biefe all vermeffene Diebe anklagen, als welche bem Dienk Gottes und gottlichen Lob fo viel beilige Bort ent fremden und abfieblen. Defgleichen bat Chriffus der Berr bem beil. Bifdof Untoni mit gang ergrimmtem Angeficht einen frarten Bermeis gegeben, bag fein Dia fonus unter dem Pfalliren bei dem Gloria Patri etc. wenen des gar ju farten Gilen das Wort I'llio tie ters ausaclaffen. Dat es ber Ronig David fur einen ftarten Affront aufgenommen, wie feinen Abacfandten ber Sanon ihre Rleider ju einem offentlichen Gpott balb abgeschnitten, wie wird es erft bem allmachtigen Bott miffallen, mann man ihm feine beil. Pfaimedia, morinnen alles gottliche Lob und himmlifche Gebein:

niffe verfaßt fennd, durch unnothiges Gilen fo fpott: # Hich abfurget?

Saure Singer fennd auch diefenigen, Welche amar : mit dem Daul pfalliren, aber mit dem Bergen ander: · warts vagiren, folde fommen mir vor, wie des Gam: fond gom; diefer ftarte Beld ging einsmals mit feinen Eltern nach Thamnatha, um willens, dafeibfien mit Gutheißen feiner Eltern ein Weib ju nehmen, bann er ibm feines Gedunken nach fcon eine Ochone ausgeflaubt, unterwegs aber, ba er fich vom Bater und Mutter ein wenig abgesondert, traf er einen wilden und brullenden Lowen an, den er alfobalden, fraft Der von Gott ertheilten Starfe, wie einen fleinen Beisbock niederrif und umgebracht, nach etlich Sagen in seiner Zuruckreif vor Thamnatha bat er den tod. ten gowen noch auf dem vorigen Ort gefunden, und, mas ju verwundern, in feinem aufgesperrten Rachen einen Bienenschwarm, welche bereits viel Donig gefammlet, movon nachmals der Camfon geeffen, und auch etwas feinen lieben Eltern mitgetheilt. Diefer Low batte Sonia im Rachen, Sonia im Maul, und bat doch deffen Gube nit empfunden. Colchem find gang abnlich und gleich viel, die im Chor und Rirche fingen und pfalliren, fie baben in ihrem Mund ben edelften Sonia, benanntlich die beiligen Pfalmen, mo. rinnen eine himmlifche Gugigfeit begriffen, aber fie empfinden hiervon nit das geringfte in dem Bergen, weil nemlich daffelbige anderwarts vagirt, und nit im Chor fich aufhaltet. Wie mancher fingt die Befper, Da unterdeffen die Gedanken beim Spielen. Bas baltft Du von diesem, der alfo fingt und alfo benft: Dixit

Dominus Domino meo, beut geben wir jum hem! Lep; sede a dextris meis, heut werde ich gemist nen, das ist gewiß; Donec ponam inimicos tuos, gestern bab ich versvielt drei Magk; Scabellum vel dum tuorum, beut wird fich bas Glud fehren mi Virgam virtutis tuae, mas gilts, ich merd babn figuri tre; in Splendoribus Sanctorum et utero ante luciferum genuite, sodann besahla mich alle; juravit Dominus, et non poenitebit eum, ich will feben, daß ich bei Zeiten fomm; tu es Sacerdos in acternum secundum Ordinem Melchisedech, fauf ich jum meiften, und fie bejabi len die Bech; Dominus a dextris tuis. schau, bas wir eine Gans jagen an den Spieß; confregit in diae irae Suac Reges, eine aute Jaufen ift nit Bas baltft du von einem folden, der alfe bos zc. fingt und alfo denkt? mas balt Gott von einem fob den Gefang? bas, mas er einsmals burch ben Drie pheten Amos geredet hat: "Auffer a me tumultum Carminum tuorum, thue mir hinweg das Go tummel beiner Lieder, mir ift bein Gefang ein Grand in meinen Ohren." Was balt der bose Feind 166 einem folden Mfalliren? Solche laue Religiofen bu ben ihre Pfalmen und Taggeiten mit folchen umschwie fenden Gedanken auf eine Zeit alfo verbracht, bag d ben Teufel felbsten verdroffen, babero er in einer et schrecklichen und wilben Gestalt in Mitte Des Chorch erschienen, mit einem Rauchfag, worinnen nichts als Schwefel und anderer unleidentlicher Geftant; mit bie! fen thate er die fauberen Monche incenfiren, und fagte anbei: "ju einem folden Gefang gebort ein

folher Beihrauh." Der heil. Bernardus sagt es lateinisch, wie du und ich und andere beschaffen:
"In choro sum corpore, et in aliquo negotio sum corde, aliud canto, et aliud cogito,
Psalmodiae verba prosero, et Psalmodiae sensum non attendo, sed mente vagus, habitu dissolutus, oculis attonitus hue et illue prospiciens, quaecunque ibi geruntur perlustro, et perspicio, vae mihi! quia ibi pecco, ubi peccata, emendare debeo."

Reben allem diefem schleichen noch andere ohne Form und vermessene Bebler ein unter dem Gesang des Chors und Kirchen, welches allen Obrigkeiten ju verbessern moglichst obliegt, wann fie nit samt den jenigen Untergebenen wollen die Straf Gottes zu gerwarten haben.

Mofes hat das guldene Gogenfalb gar ju Pufber verbrannt und jermalmen, und damit man demfelbigen Staub und Pulver auch keine Ehr anthate, wie er etwann geforchten, hat er folches in ein rinnendes Wasser geworfen, dann es war vor Gott und thm ein vermaledeites Pulver.

Reinen beffern Titel noch Praditat verdienet auch bas dermalen in Schwang gehende Tabacfpulver, me. nigst dazumal, mann man felbiges in Chor und Rir. chen, welches leider oft geschicht, unter dem heiligen Gesang und Gottesbienst, wobei die Engel ehrerbietigst auswarten, so unnothig migbrauchet.

In Egypten waren vor diesem 20 große Statt, unter benen die Sauptstadt Beliopolis, wohin Chrisfius der Berr in seiner Rindheit, wegen der Lyram

net Derobis, seine Flucht genommen; sobald bieft gottliche Rind in benannter Stadt angelangt, sind alfebald die steinernen und metallenen Gogenbilder alle p. Boden gefallen, und zu Trümmern gangen, deren met ren an der Jahl 365, bann die Egyptier alle In einen audern Gögen verehrten; die Pfaffen aber diese Gögen haben den Taback, von dem erst gemeldet worden, aufgebracht, ob es also rühmlich steht, daß un sere Geistlichen in die Fusstapfen treten dieser Gögen pfaffen, laß ich es eines jeden reifen Verstand über.

Wie in der Hauptstadt Lima in dem Königreich Peru eine besessene Person einen gottseligen Pater Dominisaner beschworen, auch den bosen Feind mit aller Gewalt dahin getrieben, daß er dieses Gott gewidemete Losament mußte verlassen, hat dieser höllische Gast in dem Ausfahren folgende Wort hören tassen, Weil du mich verjagest von Lima und Peru, so will ich dir zu einem Spott den Laback bringen nach Europa."

Vor wenig Jahren in der Stadt Paris wurdt der Satan aus einem besessenen Menschen befragt wer, und mie seine Mame sen? Basta saper, sagte er, es ist schon genug, daß man weiß, daß ich der selbige Teusel bin, der aus Armenia den Taback nach Europa überbracht. Dahero ist es kommen, daß kr Papst Urbanus VIII. in einer Bulla, datirt zu Kom den 30. Januarii An. 1642, und Innocens X. in einer andern Bulla An. 1650, unter der Straf einer Epkommunikation und geistlichen Banus verbieten, den Taback in der Kirche und dem Chor zu nehmen, ob zwar bemeldte Bulla nur begreift die Kirchen zu Seiner

war naturlich wie die seine, du lieber Gott, wann ich halt das arme und mir so nukliche Thier wieder sinden mochte! Solches machte den stolzen Singer, so durch seinen Gesang nur eignes Lob und Nuhm, und nit Gottes Ehre suchte, vor allen schamroth und zu Schanden. So heißt es dann psallite sapienter. wie David sagt, und nit stulte, wie dies ser sauer Singer.

Die lette Rlasse der Singer ist sehr angefüllt, und werden diese nit saubere Singer, nit saumige Singer, nit saure Singer, sondern Sau. Singer gernannt, und seynd diese diesenigen, welche mit ihren unkeuschen Liedern und wilden Zottengesanz alle ehrlichen Ohren, beleidigen. Der ehrwürdige Beda schreibt, wie es auslegt Lyranus, daß vor diesem unterschiede liche Thore und Pforten zu Jerusalem gewesen, wie es bei Esdra zu lesen; unter andern ist ein Stadt, thor gewest, das hat geheißen porta Sterquilinii, das Misthor, weil man nemlich allen Mist und Unsstath durch dieses Thor aussührte, in den Bach Cedron.

Unverschämte Mauler, ungewaschene Goschen, burch welche ofters unflatige Lieder und stinkende Buhlergesange ausgeben, sind nit um ein Saar besser, als
bicses Misthor; pfui der Schand! daß ein Christ freventlich ift, und darf seinen Mund, weisen er in der Rommunion an die Seite Jesu hinzuset, und das
göttliche Blut heraus subset, mit solchem verdammten Wust anfüllen; mir kommen solche Luder vor, wie die Rothkäfer, deren einiger Lust und Gust ift, ihren Schnabel im Roth und Mist herum zu walzen. Nit we,
niger beleidigen Gott solche vermessene Zungen soer ben, Dieb fennd fie, weil fie Gott die Ehr und Glorie, fo ihm allein gehörig und zuständig, und fc nem nichtigen Erdwurmlein vermeffentlich absiehlen.

Gottschalfus ergablet eine fast lacherliche Gol fdicht, wie Gott einen folden pravirenden Singe u! Schanden gemacht. Diefer hielt uber alle Daffen vid auf feinen Gefang, glaubte fcbier, bag er, trug ben Arion, mit feiner Mufit auch die Delphinen aus den Baffer, meniaft die Stockfifc locken fonnte, abn Gott, nach altem Gebrauch, machet feine mehr u Schanden, ale die Stolzen, die fo gern wollen geleh werden. Laus, gappen und lob, balten faft eint Die erstbenannter Gignor and eine Zeit ble Arob. Brafatian in ber beil. Def, feiner Deinung nach. febr icon und lieblich auf eine Zeit gefungen, auch bes Glaubens mar, die gange Rird fprech ibm berent balben nit ein geringes Lob nach, aber Gott bat ibm bie Stimm alfo verfalicht, daß er überdrufia allen Unborenden worden. Unter andern aber, nachft dem Altar, fniete ein altes Weib, welches bergeftalt meinte, baß eine Baber an die andere geschlagen. Diefer ein bilderische Cantor glaubte unfehlbar, daß durch seine liebliche Stimm die arme und fromme Matron alfe bewegt worden, fragt demnach bald nach dem Gottesbienft, in Gegenwart mehrer, befagtes Beib, warum fie alfo berglich gemeinet batte? er boffte gar gewiß ein fattliches Lob, nach dem ibm die gabne gemaffert; ach, gab fie jur Antwort, mein lieber Bert, wie ibr alfo gefungen in der Rirche, fo babt ibr mid gemahnet an meinen Gfel, den ich leider por brei "Lagen, ich arme Saut, verloren, dann eure Stimm

war natürlich wie die seine, du lieber Gott, wann ich halt das arme und mir so nukliche Thier wieder finden möchte! Solches machte den stolzen Singer, so durch seinen Gesang nur eignes Lob und Ruhm, und nit Gottes Ehre suchte, vor allen schamroth und zu Schanden. So heißt es dann psallite sapienter. wie David sagt, und nit stulte, wie dies ser sauere Singer.

. . - \*

Die legte Rlasse der Singer ift sehr angefüllt, und werden diese nit saubere Singer, nit saumige Singer, nit saume Singer, sondern Sau: Singer genannt, und seynd diese diesenigen, welche mit ihren unkeuschen Liedern und wilden Zottengesanz alle ehrlichen Ohren, beleidigen. Der ehrwürdige Beda schreibt, wie es auslegt Lyranus, daß vor diesem unterschiedliche Thore und Pforten zu Jerusalem gewesen, wie es bei Esdra zu lesen; unter andern ist ein Stadt, thor gewest, das hat geheißen porta Storquilinii, das Mistthor, weil man nemlich allen Mist und Unsstath durch dieses Thor aussührte, in den Bach Eedron.

Unverschämte Mauler, ungewaschene Goschen, burch welche oftere unflatige Lieder und stinkende Buhlergesange ausgeben, sind nit um ein Saar besser, als bieses Mistehor; pfut der Schand! daß ein Christ fresventlich ift, und darf seinen Mund, weigen er in der Rommunion an die Seite Jesu hinzusetzt, und das gottliche Blut heraus suflet, mit solchem verdammten Wust anfüllen; mir kommen solche Luder vor, wie die Rothkafer, deren einiger Lust und Gust ift, ihren Schnabel im Roth und Mist herum zu walzen. Nit wenniger beleidigen Gott solche vermessene Zungen voer

Schander und Schinder der Ehrbarkeit, als getha haben die muthwilligen Juden dieselbige Nacht, in der ber Helland Jesus gesangen worden, massen die mehresten aus ihnen solche Nacht ohne Schlaf zugebracht auch vor lauter Freuden, um weil sie diesen in Bull und Eisen geworfen, mit häusigem Wein sich berausch und allerlei ungereimte Gesänge hören lassen, ja gang Lieder über Jesum gemacht, und die Nacht hindurch gleichsam chorweis gesungen und geschrien, et in me psallebant, qui bibebant vinum.

Einem Sauren in Tyrol ift ein lacherlicher Boi fen widerfahren, weil berfelbige oftere gebort, auch etmann gefeben, bag man bei Berren : Tafeln auch Schneden pflegte ju effen, alfo ift feine Luft und Up. petit auch nach folden Schleder Dielein, wie ers ibm eingebildet, geffanden, demnach eine giemliche Quanti tat bergleichen Saufeltrager nach Sans gebracht, und felbige ohne ferners Rochen ober Braten im Gal; und Wfeffer eingedunkt binabacichluckt, weil ibn aber auch ein großer Durft ankommen, alfo nahm er feinen Weg in das Wirthshans, allwo er bei dritthalb Daas Bein fich alfo berauscht angetrunken, bag er fich gleich auf Die Dfenbank niedergelegt, und gar fanft eingeschlafen; ce ftund aber nit lang an, daß eine artliche Comodie fich creignet, dann wie der berauschte grobe Gefell bas Maul in alle Beite aufgesperrt, und erschrecklich geschnarcht, da haben jugleich die Schnecken in die: fem Caumagen Luft befommen, theils bon ber Mar. me des Dfens gezogen, baben diefe rogigen Rerl ib: ren Rudmarich angestellt, einer nach dem andern berauf, und ju dem aufgesperrten Maul ale burch eine

pen ein Sale, Band und Ruf an die glubenden Retten gefeffelt, nachdem vermertte er, dag fie ibn auf ein gang feuriges Bett gelegt, mit bem fchimpflichen Bormurf, er fen febr matt und mud worden, bedarf alfo einiger Erquickung; nachdem fo goffen fie ibm einen Becher ins Maul, mit Reuer und Schwefel anaefullt, fodann thaten die bofen Seind famtlich ibn amingen, er folle nun ein bubiches Lied fingen, bann ibnen gar ju mohl bemußt fen, mas Schnacken unb - uniuchtige Botten er auf der Welt gesungen, worauf ber Berdammte fich mbalichft entiduldigte, wie baß er fonne fingen, weil ibm der Schlund woller Dech und Schwefel, du mußt fingen, fagten fie, du mirbeft ja in fo furger Beit beine fauberen Lieder nit ver: geffen baben, wodurch du Groß und Rlein manche Mergernuß gegeben, fing, Bruder fing; fing bon ber arunen Au, fing von der verliebten Krau, fing von ber wilden Sau, fing, Bruder fing; fingen fann ich nit, aab er mehrmalen jur Antwort, aber Beulen und Rlagen wohl. Go fen es, fagten die verdamm: ten Geifter, moblan, mach den Anfang; worauf er, vermaledeit fen der Tag, an dem ich geboren, vermaledeit mein Bater und Mutter, die mich erzogen, vermaledeit die Wollufte der Welt, in die ich mich vertieft, vermaledeit die Freund, die mich verführt; das ift noch nit genug, fagte ber Teufel, fabre weiter fort; ei fo fen auch vermaledeit, fchrie der elende Eropf, vermalebeit fen auch Gott, ber mich ericaf. fen, vermaledeit fen auch Gottes Gobn, der mich erlost, vermaledeit der Richter, der mich verdammt ic. D Gott, wer entfest fich nit ob folden erichredlichen naum nit wollen, daß unfer lieber herr in feine Bistung komme, aus Ursachen, weil er geforchten, a möchte nit recht geputt und aufgeraumt seyn, wie et pflegt zuweilen in dergleichen Saufern vom Tabad usschmecken, was Frechheit thut dann dieh sundigt Adamskind veranlaffen, daß du getrauest auf dem Zung, die mit lauter Unlauterkeit beschmieret, mit Buhl, und Fatzpossen veranreiniget, denjenigen zulogen, der himmel und Erden erschaffen, der da richten wird die Lebendigen und die Todten.

Erichrecklich, und zwar ohne Barmherzigkeit wer ben in jener Welt dergleichen Buft, und Lafterzungen gestraft von der gerechten Sand Gottes. Der beil. Eprillus schreibt von einem seiner Better, ber ein junger Mensch war von 18 Jahren, wie daß solchet die bose und lästerliche Gewohnheit hab an sich gu habt, daß er mehrmalen bei Spiel und Tanzen um züchtige Lieder gesungen, nach dem Tod aber, so frühzeitig war, sen er ihm in seinem Zimmer mit einem unleidentlichen Gestank, an feurige Retten gebunden, erschienen, dem zugleich auch Flammen und Kunken aus Nasen und Ohren häusig gestiegen, auch anbei vermeldet, daß er ewig verdammt sey, um weilen er im liederlichen Liedersingen sich versündiget.

Mendoja ichreibt, daß Gott der Aumachtige einem frommen und heil. Mann die Pein der Solle gezeigt habe, wie nun dieser Diener Gottes solche Qual und Tormenten gang genau erwägte, da vermerkte er, daß ein eleader Mensch mit großem Getos und Getummel der Teufel in solche ewige Flamm geschleppt wurde, er sah, daß ihm gleich anfangs diese höllischen Lar.

wen am Sale, Band und Rug an die glubenden Retten gefeffelt, nachdem vermertte er, dag fie ibn auf ein gang feuriges Bett gelegt, mit bem ichimpflichen Bormurf, er fen febr matt und mid worden, bedarf alfo einiger Erquickung; nachdem fo goffen fie ibm einen Becher ins Maul, mit Reuer und Schwefel anaefult, fodann thaten die bofen Reind famtlich ibn amingen, er folle nun ein bubiches Lied fingen, bann ibnen gar ju mobl bemußt fen, mas Schnacken und uniuchtige Botten er auf ber Welt gefungen, worauf ber Berdammte fich moglichft entschuldigte, wie bag er fonne fingen, meil ibm der Schlund voller Dech und Somefel, du mußt fingen, fagten fie, du mir: beft ja in fo furger Beit beine fauberen Lieder nit ber: geffen haben, wodurch du Groß und Rlein manche Mergernuß gegeben, fing, Bruder fing; fing bon ber arunen Au, fing von der verliebten Krau, fing von ber wilden Sau, fing, Bruber fing; fingen fann ich nit, aab er mehrmalen gur Untwort, aber Beulen und Rlagen wohl. Go fen es, fagten die verdamm: ten Geifter, moblan, mach den Unfang; worauf er, vermaledeit fen der Tag, an dem ich geboren, vermaledeit mein Bater und Mutter, die mich erzogen, vermaledeit die Bollufte der Welt, in die ich mich vertieft, vermaledeit die Rreund, die mich verführt; das ift noch nit genug, fagte ber Teufel, fabre weiter fort; ei fo fen auch vermaledeit, fchrie der elende Tropf, vermalebeit fen auch Gott, ber mich erfchaf. fen, vermaledeit fen auch Gottes Cohn, der mich erlost, vermaledeit der Richter, der mich verdammt zc. D Gott, wer entfest fich nit ob folden erschrecklichen nnd Eindde geführt, nichts mehrers beweint, als daf fie mit ihren frechen Liedern so manchen ins Berder, ben gezogen. Gewiß ist es, daß des seligen Patris Damiani Schwester erschreckliche Pein und Tormenten. in dem Fegsener mußte ausstehen, um weil sie pur einmal ein solches Lied hat angehört, ohne sondert Misfallen. Gewiß ist es, daß ihr Derren und Frauen dem gerechtesten Gott einmal barte Rechenschaft geben mußt, wann durch eure Julassung von Mägden und Diensiboten in eurem Haus dergleichen Lieder und Luber gesungen wird. Merkts wohl!

Ein bermal noch fichtbares Bahrzeichen bes verruchten Ifcariothe, ale er ben Deiland Jejum verrathen.

Judas verrathet Jesum mit einem Ruß, o bos: bafter, sundhafter, neidhafter, schalfhafter Boswicht! dazumal bist du nit ungleich gewest dem Wintergrun, welches zwar einen Baum umarmet, und weil beine bens seine Blatter gestaltet sind wie das herz, also zeigt es außerlich, als habe es den Baum von herzen lieb, ja aus lanter Lieb thue es denselben umfangen und halsen. Unterdessen aber nimmt es dem Baum allen Saft und Kraft, saugt ihm das Mark aus den



bern fogar bas Element bes Waffers bewegt ic. D wie recht ift es dieffalls geschehen, es mare ju munichen, bag man ju einer jeden folden Mufik einen folden Sakt mochte geben.

In diefe lette und letifte Rlaffe ber Singer ge. boren auch die Beibebilder, welche ihre belle, aber jugleich bollische Stimm in allerlei Liebs, und Bublliebern boren laffen, worin ber fleine Cupido mit feis ner annehmlichen Tyrannei umftandig beschrieben wird, und diese find des Teufels rechte Lodvogel, als welche fo manches fdmache Gemuth, der ohnedas ichlupfe. rigen Jugend, in fein verdammtes Des bringen. Das allgemeine Beulen ber gangen Welt folle, wie Theo. doretus vermerft, von foldem Weibergefang berge: rubrt haben; dieg allgemeine Beulen mar gur Beit ber Cundfluß, mo nemlich der ergurnende Gott ber gans jen Welt den Ropf gemafchen, außer 8 Perfonen, bann er fab, daß die Menfchen in lauter Rleifch und Wollufien fich herum waliten, und folle, wie obbenannter Ecribent bezeugt, folche allgemeine lleppigfeit urfprunglich herkommen fenn von des Rain feinen faubern Tochtern, welche von dem Thubal, ale dem allererften Mufikanten und ihrem nachften Unverwandten, baben fingen gelernet, nachmals nichts anderft, als lauter Bubllieder aufgesett, folde an allen Orten und Enden horen laffen, wovon die unbehutsame Jugend alfo entgundet, daß hernachmals das gefamte menfchliche Geschlicht von folder Sucht ift angestedet morden. Omnis caro corruperat viam suam.

Gemiß ift es, daß die heil. Maria aus Egypten in ihrem buffertigen Wandel, den fie in der Buffe

cher vor, als von einem Feind. Also hat Julius Chlar in dem wider ihn entstandenen morderischen Auftruhr 20 Wunden, die er von den Feinden bekommen, nit so sehr beklagt, als die einigen, so ihn sein vorhin werthester Freund angethan, benanntlig Marcus Brutus, den er an Statt eines Kindes und Sohnes erzogen.

Ud bu verratherifcher Schelm, bu unbanfbarer Runger, bu ungluckfeliger Apostel, bu meineidiger gu bas, ift bas der Dant dir Gott, bag bich ber Ber Befus in fein fo beiliges Rollegium aufgenommen? bich wie feinen Gobn gehalten? dir mehr ale anden anvertraut? Es mare fein Bunber, alle Gejchopf maren beffenthalben in Barnifch gerathen, und biefe graufame Unthat, fo bu an dem Ericonfer aller Ding begangen, augenblicflich batten gerechnet. Aufs me. nigft bat foldes der Erdboden mollen auf emia proto. folliren, und der gangen nachfundigen Welt unter bie Augen ftellen, maffen nach Zeugnuß Cprilli Dierofoly. mitani, ungeacht die gange Stadt verbeert, und fein Stein auf dem andern geblieben, noch auf den bem tigen Tag, Stund und Alugenblick die eingedruckten Rufftapfen des Ruda in einem Stein bafelbft ju feben, allwo er ben Seiland Jefum mit einem Rug verra. then. Porro Gethsemani amisit hortum, et tamen non amisit vestigia Judae, illa hodie quasi recentia proponens.

Auf, auf, mein eiferiger Chrift, ich weiß gar wohl, daß dich immerzu ein frommer Vorwiß figlet, neue und feltsame Ding zu sehen; wohlan, ich will bir mehr bergleichen wunderliche Fußpfaden, als erft Agedacht worden, bin und ber in der Welt zeigen, a laß dich Zeit und Weil derenthalben nit reuen, du i wirft noch allemal eine fleine Lektion darbei ju fin, ben haben.

Wie ber bartnactige Ronig Pharao famt feiner s capptifchen Urmee mit ungahlbaren Roffen und Bagen das ifraelitische Bolf durch bas rothe Meer verfolgt, und folgfam burch gottliche Straf mit allen den Seinigen ju Grund gangen, die Leiber ins Baf. fer, die Geelen aber ins emige Feuer gefturgt, ficht man bermalen augenscheinlich und handgreiflich, maffen alle Bagen : Leift und Rufpfade ber Uferd, fo fie ba: auzeit in den weichen Sand eingebruckt, noch auf biefen Tag alfo frifch und unverfehrt abzunehmen, als batte fich folche Gefchicht erft beut begeben; auch mann erstaedachte Pfaden und Beichen von der Ungeftum der tobenden Wellen ober von den ffurmenden Winben werden verhullt und verdeckt, fo wird man boch gleich - wieder feben, daß burch fondere gottliche Borfichtigfeit alles wie juvor fen, und folche Geschicht die Erde auf ewig nit wolle verschweigen noch vertuschen.

Mein Religios und Orbensperson siehe die Rappen in etwas juruck, und beschaue sein wohl und beschachtsam der Egyptier hinterlassene Fußpfade, als noch sichtbare Zeichen ihres ewigen Verderbens, und geschenke beinebens, daß derentwegen der Pharav von der göttlichen Gerechtigkeit als auf ewig ist gezüchtiget worden, weil er dem Allmächtigen viel versprochen, aber allezeit wenig, ja gar nichts gehalten, gestalten er mehrmalen dem Moß und Aaron ernstlich verheissen, er wolle sie frei lassen passiren, ihrem Gott zu

cher vor, als von einem Feind. Alfo hat Julius Char in dem wider ihn entstandenen morderischen Wiruhr 20 Wunden, die er von den Feinden beissmen, nit so sehr beklagt, als die einigen, so infein vorhin werthester Freund angethan, benanntif Marcus Brutus, den er an Statt eines Kindes wiedenes erzogen.

Uch du verratherischer Schelm, Du undanfhand Runger, bu ungluckseliger Apostel, bu meineidiger Is das, ift das der Dant dir Gott, daß dich ber bm Refus in fein fo beiliges Rollegium aufgenomme bich wie feinen Gobn gehalten? bir mehr als ander. anvertraut? Es mare fein Bunber, alle Geichopf maren beffenthalben in Sarnisch gerathen, und biele araufame Unthat, fo bu an dem Erfcovfer aller Dine begangen, augenblicklich batten gerechnet. nigft hat foldes der Erdboden wollen auf ewig pute folliren, und der gangen nachfundigen Welt unter it Augen ftellen, maffen nach Zeugnuß Eprilli Dicrofole mitani, ungeacht die gange Stadt verheert, und feit Stein auf dem andern geblieben, noch auf den bem tigen Sag, Stund und Alugenblick Die eingedruckten Rufftapfen des Juda in einem Stein dafelbft zu feben allwo er ben Beiland Jesum mit einem Rug vera then. Porro Gethsemani amisit hortum, et tamen non amisit vestigia Judae, illa hodie quasi recentia proponens.

Auf, auf, mein eiferiger Chrift, ich weiß gar wohl, daß dich immerzu ein frommer Borwig figle, neue und feltfame Ding ju feben; wohlan, ich mil bir mehr bergleichen wunderliche Sufpfaden, als erf erschrecklichen Tods gestorben, bergestalten, bag er am gangen Leib wie eine verbrannte Roble erschwarzt, die Augen aus dem Gesicht ausgegraben, die Jung bis auf die Bruft herabgehangen, und in allem eine verbammte Gestalt an sich gehabt.

Mir rinnet ber kalte Schweiß über bas Angesicht, wann ich gebenke, was da bei nachtlicher Beil
in einem Rloster ein hetligmäßiger Mann gesehen hat,
er sah nemlich das ganze Resectorium oder TafelStuben voller Geistlichen sigen, worauf die Obrigkeit
daselbst mit der Hand auf den Tisch geschlagen, das
die seurigen Funken in die Hohe gestogen, und anbei
diese Wort hören lassen: "ambitio et crapula duxerunt nos ad tartara, die Ehrsucht und das
Sausen haben uns gebracht zu der Verdammten Haufen." A Dio Pater Reverende, diese Lektion gehort vor Euer Ehrwurden, ein anders her.

Wie der Ehr, und Rahrvater Joseph mit dem noch kleinen gottlichen Rind wegen der wuthenden Eptannei des Herodis nach Egypten gestohen, und nächt dem Fluß Nilo die übergebenedeite Mutter den jartes sten Jesulum auf einen harten Marmorstein gesetz, damit sein nasses Kleid daselbst getrucknet wurde, da hat das guldene Kind die Figur des jarten Leibes derzgestalten in den harten Stein gedruckt, als ware er zu einem linden Wachs worden, welches annoch auf heutigen Tag zu sehen.

Ihr Enaden verzeiben mirs, baß ich auf ben langen Schweif Ihrer Rleiber getreten, es ist wohl nit gern geschehen, es geschieht, daß einer unbedacht. sam umschauet, und folgsam einen solchen seidenen

bienen, aber solchem Versprechen ist er niemalen nachtommen. Webe also! webe! und immer webe eine Ordensperson, welche durch einen theuren und hartn Sidschwur in seiner Prosession Gott dem Herrn icht verspricht, nachmals aber sein Gelübd so wenig i Obacht nimmt. Des heil. und großen Patriarcha Dominici Hündlein siehet dich lauen und eiserloss Religiosen bei der Rutte und Sabit, und gib Ucht daß es dich nit in Fuß swickt, auß wenigst versest n beinem Gewissen ein gutes, wie folgt.

Benannter heil. martanischer Erzvater Dominicus hat auf eine Zeit in einem beseisenen Albigensen ben bosen Feind beschworen, er solle bezwungner und gedrungner Weise besennen, was Stands: Personen er die mehresten in der Höll habe? Worauf diese verdammten Larven solgende Antwort gegeben: "Grobe Herren, sowohl Geistliche als Weltliche, haben wir in ziemlicher Anzahl, Bauren nit gar zu viel, Kausteute und Burger in großer Wenge, Priester nit wenig, Ordenspersonen gar keine, aber deren, so ihre Ordens Regeln und Satzungen nit halten, erschrecklich viel."

Mir stehen die Saar gen Berg, wann ich lese bag in der Marca ein Meligios nach dem Tod gang feurig erschienen, und zugleich wehmuthigst bekannt, daß er ewig verdammt sep, um weil er 5 Betten oder Rosen. Arans ohne Erlaubniß seiner Obrigkeit verborgen.

3ch giftere an Sand und Bufen, wann ich bore, was ba ergablet, daß ein Religios wegen ofterm ungehorfam gegen feine Obrigfeit, fep eines gaben und

erschrecklichen Tods gestorben, bergestalten, daß er am gangen Leib wie eine verbrannte Roble erschwarzt, die Ungen aus dem Gesicht ausgegraben, die Jung bis auf die Bruft herabgehangen, und in allem eine verbammte Gestalt an sich gehabt.

Mir rinnet der kalte Schweiß über das Angesficht, wann ich gedenke, was da bei nächtlicher Beil in einem Rloster ein hetligmäßiger Mann gesehen hat, er sah nemlich das ganze Resectorium oder Tafels Studen voller Geistlichen sigen, worauf die Obrigkeit daselbst mit der Hand auf den Tisch geschlagen, das die seurigen Funken in die Hohe gestogen, und andet diese Wort hören lassen: "ambitio et crapula duxerunt nos ad tartara, die Ehrsucht und das Sausen haben uns gebracht zu der Verdammten Haussen." A Dio Pater Reverende, diese Lektion geschört vor Euer Chrwurden, ein anders ber.

Wie der Ehr. und Rahrvater Joseph mit dem noch kleinen gottlichen Rind wegen der wuthenden Tyrannei des herodis nach Egypten gestohen, und nächst dem Fluß Milo die übergebenedeite Mutter den zarter sten Jesulum auf einen harten Marmorstein gesetzt, damit sein nasses Kleid daselbst getrucknet wurde, da hat das guldene Kind die Figur des zarten Leibes derzgestalten in den harten Stein gedruckt, als ware er zu einem linden Wachs worden, welches annoch auf heutigen Tag zu sehen.

Ihr Gnaden verzeihen mirs, daß ich auf den langen Schweif Ihrer Rleider getreten, es ift wohl nit gern geschehen, es geschieht, daß einer unbedacht. sam umschauet, und folgsam einen solchen seibenen

Comet offendiret. Aber um Gottes Willen, so wat dienet ein solcher Ueberstuß der Rleider? Ein sündt ger Erdwurm soll sich also kostbar mit so vielem Taffet und Sammet überhüllen, und der Heiland Jesus selbst hatte nur ein schlechtes und einiges Rleidel, web ches er noch an seinem zartesten Leiblein mußte trucknen lassen, um weil es vom Regen und Ungewitter naß worden; du aber (holla, hab mich getreet), Ihr Gnaden aber wechsten mit den Rleidern um, und tragen sast alle Tag ein anders. Unterdessen hat in manicher Rirche und armen Gottsbaus der Herr Jesus nur ein Rleid, und dieses noch schlecht und zerrissen, daß also dein Gerdschen. Mistgewand weit kostbarer ist, als das Meßgewand.

Wie Aaron in Abwesenheit des Moses das Kalb gegossen, da spendirte schermann Gold genug zu die ser kälbernen Gottheit, die Behäng von den Ohren, die Ring von den Singern, löseten ab ganz geschwind und urbietig alle Frauenzimmer. In Summa, es war kein Mangel noch Abgang des Galds zu diesem Go. genbild. Aber wie man mußte die Schlang gießen, so nachmals Woses in der Wüste erhöhen lassen, und war diese ein Entwurf und Borbild des an das hohe Kreuz genagelten Jesu Christi, da wurde nur ein gemeines Metall dazu genommen, es thut ihms wohl, hats geheißen. Zum Gögenbild Gold genug, aber zu der Figur Christi ist das gemeine Erz und Glockensspeis schon gut.

Man fiehet in vielen großen Saufern, Schlofe fern und Pallaften fast keine bloße Wand, alles ift mit Sammet und Seiden bedeckt, sogar bas Bett

Diefer Mistwinkel ift mit Gold und Silber reichlich geftict. Dem hund fogar wird ein fammeter Dob fter por ein Rindbett vergonnet, auch mas bas Daul fur Unflath ausführt, muß von einem filbernen Ge: fdire aufgefangen merden, ber Leib bat mehrer Rleisber, als eine 3wiefel Saut an fich, und folde meiftens theurer und foftbarer. Mit einem Bort, ju Diefer Ueppigkeit ift Gold und Gilber fatt beibanden. Aber tritt in manche Rirche binein, ba wirft bu fin. ben. bag uber 2 Deffleider nit ju feben, und noch weit folechter, als manche Rof. Scabraque, ba wirft bu mabrnebmen, bag ber Alltar mit einer fo folechten und groben Leinwand übergogen, daß auch die Gad in einer Mubl beffer verfeben, da fich unterdeffen ber aarflige Dabenfack mit niederlandifcher Leinwand ver. bullt und judectt; ba wirft bu antreffen, bag ber mabre Gott und Beiland im Tabernackel und Ciborio mit einem jeugenen Rocklein manchesmal muß porlieb neb? men, ba bingegen biefer oder jener Schmier Rubel den Taffet durch bas Roth giebet.

Die judischen Scherganten und das hebraische Raupengesind hat Ehristo dem herrn die Augen verbunden mit einem alten, wilden und schändlichen habern, den sie vermuthlich von der nächsten besten Abspielerin zu leihen genommen. D ihr verruchten Lottersknecht und unverschamten Boswicht, sout ihr dann nichts anderes haben vor den Erschöpfer aller Ding, als nur einen Lumpen und Fegen? Willsomm Madama! ihr rauschet zu der Kirchthur hinein, wie der Wind Boreas durch einen Eichenwald, ihr pranget in den Stuhl hinein, als wollt ihr denselben ganz und

gar ju einem Seidengewoll machen, ihr breitet Rod und Aleider aus, wie der Pfau seinen ftolzen Schweis; es schimmert an cuch, um euch, vor euch, hinter euch neben euch fast nichts als lauter rechtes und gerechts. Gold, will nit sagen Leonisch, noch weniger Leun nisch ze. Und sollt ihr beinebens julassen, daß die Airche, und in der Rirche der Altar, und auf dem Altar euer Gott und Heiland mit ganz schlechten Aleidern verschen seyn? das nit, das könnt ihr über euer Herz nit nehmen, euer Gemuth ist gar zu adelich ich siebe es euch schon im Gesicht an, sobald ihr wender nach Haus kommen, so muß ein Rleid, und zwar mit das schlechtese, in die Rirche wandern, viel Gluck auf die Reif, Gott wird es vergelten.

Das hat ersahren henricus II., romischer Raifer, welcher 3 ganzer Lag in einer bollischen Krank, beit von denen bosen Veinden mit todtlichen Fennt Kunken also angeworsen worden, daß, wofern nit ein halbgebratner Jungling mit einem groß guldenen Reld voll mit Wasser erschienen, und besagte Junken geloscht hatte, der bedrängte Raiser wäre elend zu Grund gangen. Dieser halbgebratene Jungling war der beil. Laurentius, dem der Raiser henrich seine Rirche renodirt, und einen guldenen Relch darein geschenkt, so viel nußt es, der Kirche und Gottes hausern etwas Gutes zu thun.

Rit gar vor vielen Jahren war eine Jungfrau, mittelmäßigen Standes, tobtlich frant, und als man niglich ihr wegen außerster Gefahr die lette Delung eingerathen, gab fie jur Antwort, daß sie dießmalk auf keine Weise sterben werde, massen ihr folches

vergangene Racht haben geoffenbart etliche Beiligest beren Bilbern fie in den Kirchen etliche Rleider gemacht, ober dieselben verbessert.

D, faat mancher Schnarcher mit bem Ifcarioth, poterat unguentum istud vendi, et dari pauperibus. Wie Magdalena den herrn Jesum mit fo fofibaren Salben bedienet bat, alfo fonnte Diefes Lamm Gottes vor bem brummeten Barn Ruba nit unangetaftet bleiben, fondern es rumpfte bieruber ber Erifchalt die Rafe, mit dem geiftreichen (scilicet) Bormand, daß weit rathfamer geweft mare, fo man bie Salbe hatte ju Geld gemacht, und nachmals feli biges unter die armen Leute ausgetheilet, por mas Dienen folde unnothwendige Gvefe sc. Und bu, bu auch, diefer nit weniger, ber andere befgleichen, mande auf folde Beif, viel nit anderft, mutren und ichmaben wider die großen Unfoften, fo man an die Rirchen und Gottesbaufer anwendet, vor wen, fpres. den fie, muß alles fo foftbar fenn? ju mas bienet fo baufiges Gold in dem Tempel? man tonnte bamit wohl gange Spitaler erhalten. Wann folde gappen wurden feben eine- Lampe, die ju Capovacana, in dem Sonigreich Beru, ju Ehren ber Mutter Gottes verfertiget worden, fo murden fie gar die Mauler gerrei. Ben. Gedachte Lampe bat an bem Gewicht feche tau. fend Ufund Gilber, dem Goldichmied vor feine Arbeit fennd dreißig taufend Duplonen bejahlt worden; dies fes Wert bat drei bundert und funf und fechtig aus. geftredte Urme fur bie Lichter, folche gampe ift der. geffalten groß, daß unter ihrem Umtreis der Bifchof mit allen Miniftern und Altarsbedienten bas Sochamt Abrah. a St. Clara fammtl. Berte. IV. 19

balten fann ic. Nonne poterat lampas ista vendi et dari pauperibus? Mox, Ochs! So bore is mobl, foll vor unfern herrn, vor unfern Gott, w aufern Erlofer, bor unfern Ernabrer, bor unfern G icopfer, por unfer bochftes Gut, fcon aut genn fevn, ein ichlechtes Gewolb ju einer Bobnung, ein folechter bolgerner Berichlag in feinem Ehron, ch schlechter Kronrasch ju feinem Rleid? D verrucht Rudas. Art! So arm als Maria die übergebenedein Jungfrau geweft ift ju Bethlebem, bat fie bas gitt liche Rind nit in wilde und unfaubere gumpen m Regen eingewickelt, fondern nach Unsfag bes feraphi ichen Beiligen Bongventura vit. Christ. c. 8. ben faubern und reinen Schleier bom Ropf berunter ac. jogen, und damit bas gottliche Rind eingefaicht. Det gleichen ift auch fattfam befannt aus dem Evangelis Mattb. 27, bag ber beiligfte Leichnam Jefu, ut etwann mit einem alten Leilach ober groben Grab tuch eingewickelt worden, fondern mit einer ichonen fcneeweißen und garten Leinwand, welche biergu ihr Gnaben ein vornehmer Edelmann von Arimathan, Da mens Rofeph, freiwillig gefpendirt, bat.

Ift boch, spiegle sich ein seder Schnarchantius, ist doch im alten Testament die Arche des Bundes mit gut und feinen Gold. Platten überzogen gewest, da doch nichts anders darinnen ausbehalten worden, als das Manna neben andern 2 Stücken, warum soll dann schlechter und geringer seyn ein Altar und Tabernackel, allwo das mahre göttliche Brod der heiland Jesus selbsten zu finden ist? Seynd doch in dem prächtigen Tempel Salomonis dreißig tausend Rleider,

mand alle von toftbaren Goldftuden ju feben geweff, Da bod jur felben Beit die Priefter faft nichts als :Denger und Rleischbacker abgeben; warum foll berma: ILen Die gottgeweibte Priefterschaft, welche mit bem : mahren Bleifch und Blut bes Lamms Gottes umae. bet, mit geringen Sadern und gumpen : Rleidern vor-I lieb nehmen? Auch fo bieg ber jabnlofe Schnar. t der nur dem alten Testament beimeffet, und mir mit bem Gegenwurf begegnet, daß Chriftus der Berr in # bem neuen Teffament eine freiwillige Armuth in allem Babe eingestellt, fo frag ich ibn, wo bann der gebei nebeite Beiland das allerbeiligfte Abendmabl, das bochfe Altaraebeimnuß ein; und anaestellt? Bo? etwann in einer alten Rauchstube, oder alten jufammen gefchla. genen bolgernen Butten? bas nit, bas gar nit, fonbern auf einem flattlichen ansehnlichen und mit fofibaren Capegereien ausgezierten Saal eines febr reichen und adelichen herrn, Coenaculum grande stratum etc. Matth. 15., auch die Schuffel, worin bas Ofterlamm gelegen, mar von bem beften und fofibas ren Smaragd, fo annoch auf beutigen Sag ju Genua gezeigt wird, woraus fattfam abzunchmen, baß alle Zierde und Sauberfeit in den Rirchen und Got. tesbaufern nit allein auf feine Beife gu beschnarchen fey, fondern vielmebr bochftrubmlich und nothwendig. Nota bene et benefac Ecclesiis, auf diese Let. tion folget eine andere.

Wie der Berr und Beiland feinen Gingug gehalten in die vornehme Stadt Jerufalem, allwo das Bolk mit fo großem Freudenschall ihn empfangen, hat er hiezu nit folge Pferd oder Rlepper, nit große ungebeure Elephanten, noch bobe und hochtrabende Rameele nach Art ber alten rom. Raifer erwählt, fonbern hat fich begnügen lassen der demuthigste herr mit
einem Esel, und wie er auf solches sonsten verworse,
nes Thier gestiegen, hat er in dem harten Stein,
wovon er aufgesessen, beede Fußpfade also eingedruckt,
daß selbige noch auf heutigen Tag zu sehen.

Doch: und wohlgeborner, hochansehnlicher, hochs gelehrter herr, verachte boch niemalen einen armen Menschen, so schiecht, so gering, so unverständig, so einfältig er immer ist, dann gleichwie Gott der herr bem Esel, diesem so verachteten Bich, eine so große Ehr angethan, also pflegt er nit selten in gemeinen und einfältigen Tropfen große Gnaden zu verbergen, ja er zeigt mehrmalen sein göttliches Wohlgefallen an bergleichen verächtlichen Standspersonen.

Die schone Nachel, nachdem fie dem Laban seine von Gold gegoffenen Gögenbilder in aller Still entifremdet, hats nachmals selbige unter das Stroh, worauf fie gesessen, verborgen; Laban, der ihr auf dem Buß nachgeellet, hat alles durchsacht, allein das Stroh uit, glaubte etwann, daß unter dem Stroh, als einer so geringen Sach, nichts hauptsächliches könnte verborgen seyn.

Es scheinet gar oft ein armer gemeiner Mensch, als ware er ein lauterer Idiot, ja, ein ganger Stroß, kopf; aber hate dich Hochverständiger, daß du solchen nit verachtest, wer weiß, ob nit Gold, ja, eine gulidene Unschuld, und folgsam eine große gottliche Gnate in ihm verborgen. Gott hat weit eine größere Freud und Wohlgesallen an bergleichen einfaltigen und nu.

fculdigen Leuten, ale an vornehmen herren, großen Statiften und hochwigigen Ropfen.

Bie Bethelbem nit Bethelheim worden, fondern Reichenbeim, damalen, als ber mabre Beiland ba. felbft aus der unverfehrten Jungfrau geboren, wie der Menich als ein armer Tropf von einem andern at men Rruppel ift wieder aufacholfen morden, damale, als Gottes Cobn in ber Menschheit erschienen, und in die arme Rrippe gelegt worden, wie im Dezember anter bem Raifer Augusto bas Majus ift Minus wot ben, und ber grofte Monarch bes himmels und ber Erbe ift ale ein fleines Rind erschienen; bazumal if Diefe allgemeine Welt, Freud und Jubel nit anm erften benen gefronten Sauptern, großen Landsfürften, boben Botentaten, bornebmen Ebelleuten burch die Engel am gebeutet worben, fondern gemeinen, folechten und atmen Dirten auf bem Belb, biefe, biefe haben bas Gloria in Excelsis fingen boren, ba unterbeffen bie bornehmen herren bas Requiem in ihrem Rederbett intonirten. Worans bann gar leicht, ja gang fonnen. flar abjunehmen, daß bei Gott dem Berrn in weit arofferm Werth und Breis fen eine fromme Einfalt, eine einfaltige Erommigfeit, eine arme Unichulb, eine unschuldige Urmuth, als große salomonische, catonb fce, maronifche, ciceronifche, genonische und platonifche Lopf, oder andere vornehme Sauvter.

Bononia sahlt viel Doktores, Salamantica hat viel Doktores, Padua nahrt viel Doktores, Conimbria zeigt viel Doktores, Lugdun ftellt viel Doktores; bin aber versichert, wann alle diese und noch andere mehr Anno 30 nach Christi Geburt. waren bei Leben.

- gewest, so batte boch unser lieber herr keinen aus ihnen sum Apostelamt promovirt, sondern er hat die ganze Welt wollen lehren durch gemeine, einfältige, schlechte, arme, zerrissene, bäurische, grobe und unger lehrte Fischer, ut piscatores, sequentibus spiritibus consunderent oratores etc. Was Wunder und Wunderthaten hat nit der allmächtige Gott schon gewirkt durch gemeine, einfältige, und bei der Welt verachtete Menschen! die vornehmsten und ber rühmtesten Walsahrten in der ganzen Welt haben meistens ihren Ansang genommen von gemeinen einfältigen Leuten.

Daroca, eine berühmte Wallfahrt in Spanien, burch einen armen und fcmargen Roblenbrenner.

Mons Leonis ober ber Lowenberg in Frankreich, ein febr bekannter Gnadenort, durch ein armes Pabden.

Dremebal in Spanien, eine herrliche Rirchfahrt, burd einen armen Saubirten.

Das berühmte Mirakulbild ju Mabrid, fo ins gemein bas Konstantinopelbild genennet wird, burch einen Efeltreiber.

Das vornehme Enadenbild ju Andafer in Spanien durch einen gang einfaltigen Schafbirten.

Das munderthatige Bild ju Paderborn, mit bem gemeinen Ramen, bas Romanifde, burch einen ar. men guhrmann.

Conimbrica in Luftfanien, eine viel und weitbe, ruhmte Rirchfahrt, durch eine arme ftumme Bauern. Todter.

Cos, gleichfalls ein vornehmer Gnabenort in Eu-

t fitania, burch ein armes altes Weib, ba foldes in bem Walb Dolg infammen geflaubt.

Rrupna im Ronigreich Bohmen, ein vornehnisse Gnabenbild, burch eine Bauern Dirn.

Biel bundert andere weltbefannte Bunder und Snabentempel, Die bierbei Rurte balber umgangen werden, baben ihren Urfprung und Anfang genommen son gemeinen, einfaltigen und armen Leuten, bench Bott, ober feine gebenedeite Mutter, oder die lieben Engel erfdienen, und alles umftandig genffenbaret, mie bann bon bergleichen Geschichten gange Bucher ange fullt ju feben fenn. Mus bem folieflich abjunebmer. Dag ber Simmel eine weit großere Gemeinicaft babe mit ber lieben Ginfalt, fo boch von ber Belt ver bobnet, als mit bem bochverftandigen Rafenwig ober practigen Beltichein, welcher gleichmebl von den meifien aum wertheften gehalten wird. Dabero Diemant. pbicon mit armen und fcmutigen Rleibern, bettlers idem Aufgug, ju verachten ift; wer weiß et, ob nit unter Diefem rupfenen Ruttel ein feidenes Gemiffen. und manchesmal unter einem fammeten Red ein swif denes Gemiffen fteden thut. Bormabr in Sonnte hat Gott bem beil Betro munberbarliche Dinge gent fenbaret. Act. Q. Alfo feund mehrmalen unter einer ormen Bettler. oder Bauren, Joppen große und bimme lifde Dinge verhallet. Wer batte ihm eingebildet. bag aus einem barren Efelsfinnbaden ber Samfon ein Blares Brunnquell finden follt? Alfo wiffen wir auch Bit, ob nit Gott mit diefem ober jenem einfaltigen Eropfen, den man vor einen Efelstopf baltet, noch aroke Bunderding wirken werde, maffen er icon einen

gewöhnlichen Brauch hat, aus schlechten Sachen in Bornehmste zu machen, stulta eligit, ut confindat footia, das Lied ist nur vor den gemacht, i da die liebe Einfalt veracht. Adesso ein anders.

Rachbem das bebraische Lottersaefind und i ausammen gerottete Benfereinecht ben Beiland Reim, in bem Garten gefangen, und wie es ber feligen De ronica geoffenbaret worden, das gottliche Lamm mi arofter Ungeftum auf die Erbe niedergeworfen, be allerbeiligfte Ungeficht mit barten Badenftreichen m unebret, eine große eiferne Rette an ben Sals gelen und foldergeffalten ibn mit allem erbenflichen Duth willen babin geschleppt, bis ju bem Bach Cebron, wofelbst fie ibn mit großer Gemalt von bem Stea ins Waffer gefturit, und also unmenschlich auf Band und Rugen bindurch gezogen; dazumalen bat ber Beiland . Refus die Zeichen feiner Ruf, Rnie, Sand, und bit Strids, womit er gebunden, in die barten Stein, als in weiches Bache, eingebruckt, welches annoch anf bentigen Sag ju feben.

Diergu, hierzu, ihr fundigen Abamstinder, und Muntt einen oder den andern Stein auf von diesem Bach Cebron, versichere euch, ihr werdet damit fo gut, als mit feinem Riefelstein der David ben Goliath, eine ofters große Ungeduld zu Boden werfen.

Wie der heil. Stephanus, diefer Erzmartyret, ift versteiniget worden, dazumalen find ihm die harten Steine ganz zudersuß vorkommen, lapides torrentis illi dulces fuerunt; die Ursach dessen esliche fromme Contemplanten, und sprechen, das unter diefen Steinen einige gewest senen von dem Bach

Cebron, worauf die Vestigia und Fußstapfen Christi des herrn eingedruckt zu sehen waren, und derentwegen sepnd dem heil. Stephano solche Steine nit hart vorkommen. Also meine lieben Adamskinder, laßt enche nit hart gedunken alle Drangsal und Trübsal, laßt euch nit hart ankommen alles Kreuz und Leiden; sehet ihr doch in allem, was ihr vor widerwärtig haltet, die Fußstapfen Christi; es ist keine Pein noch Schmerzen, wodurch euer heiland Jesus nit gangen, ihr send ja nit besser als Er, nit heiliger als Er, nit unschuldiger als Er, warum dann so heiklich? worum sollt und wollt ihr dann nit auch mit ihm leiden?

. Ebriffus der Berr fommt nach Betbania, allum "Lagarus, ein guter von Abel, mit Tod abgangen, auch icon begraben, findet bafelbften imei Schweftern bes Berftorbenen, welche auf Weiberart beweinten und trauerten den Tod ibres liebsten Bruders, wodurch der Deiland alfo bewegt worden, bag er gleich befchloffen, benfelben wieder jum Leben ju bringen, befiehlt bemnach, man foll gang folennig und ohne. Bergug ben großen Grabftein binmeg malten. D, mein Berr, fagt Martha, mein liebfter herr, jam foetet, et afchmedt fcon, er fintt fcon, bann er war bereits Dier Tag icon todt. Ei lag mir bas eine beiflichs Weibernafe fenn! Martha, Martha, wie ungereimt feund diefe beine Reben? ich batte in der Wahrheit eine großere Soflichkeit bei bir gesucht, maffen bu eine von Abel; was fagst bu? jam foetet, er stinkt schon. und wann icon, fanns ber Berr, ber Beiland, der mabre Deffias, fcmeden, warum bu nit? pfut, follft

bu benn beffer und beiliger fepn als Er, als Er? D wie unbesonnen!

Chriftus Jefus bat gelitten, merts Denfc! ber Berr und Beiland bat gelitten, befrachts Denicht Gottes Cobn bat gelitten, gedents Menich! Er bat gelitten, mehr als ich reben fann; er bat gelittes mebr als ich gablen fann; er bat gelitten, mebr alt ich erdenten fann; Job bat gelitten, er noch mebry David bat gelitten, er noch mebr; Gebesn bat gelib ten, er noch mebr; Rofenb bat gelitten, er und mehr; Samfon bat gelitten, er noch mehr; Abac bat gelitten, er noch mehr; hieremias bat gelitten er noch mebr; Dicheas bat gelitten, er noch mebra ber Abel bat gelitten, er noch mehr; die Machabaes baben gelitten, er noch mebr; fo viel Millionen ber Martorer im neuen Teffament baben gelitten, er aber tood mebr; und du follst und wollst so jart, fo beit lich, fo empfindlich fenn, und nichts leiben? bu fcbled ter Erbidroll, du elender Erdwurm, bu fundiger Troph bichts leiden? o wie ungereimt! Er, Gott, alles leb ben, und bu Roth nichts leiden?

Der arme, undende, franke, hungerige, durftige und elende Bettler Lazarus bat vor der Thur des rechen Praffers nur berenthalben so viel gelitten, spricht der h. Chrysostomus, conc. 1. de Laz., weilen er keinen andern seines Gleichen armen Tropfen auf det Seite gesehen, dann gemeiniglich einem das Eleud gerim ger gedunket, wann er einen andern seines Gleichen mahr uimmt. Wie soll dann dir Mensch dein Areuz so schwet vorkommen, indem du doch siebest, daß dein Jesut ein weit schwerers getragen, warum sollst du dich des

Schmach und Unbild beklagen, da boch bein Beiland viel mehr ausgestanden, ja gar unter die Morder und Rauber gezählet worden, wessenthalben soll die deine Woth und Armuth so schmerzlich fallen, indem du doch weißt, daß dein Erisser gar nackend und bloß an das Kreuz geheftet? Wie der h. König Ludwig durch sondere göttliche Berhängnuß in Türkei gefangen, und in Band und Eisen geworfen worden, auch derenthalben sehr traurig und bestürzt war, hat ihm solches ein Beid und unglaubiger Wahomedaner vorgerupst, sprechend, er bestemde sich nit ein wenig, daß er, König Ludwig, einen elenden und an das Kreuz genagelten Gott anbete, und er aber seiner Ketten und Bande sich beschwere. In vita.

Durstig war bas Boll Israel in ber Bifte, und verlangten sie instandig, daß ihre Doffnung mochte in einen Brunnen fallen und wie sie endlich ein Baffer angetroffen, so war felbiges gang bitter, fast wie eine Gall, worüber dann auch sie erbittert worden, and nit wenig Schmachwort über den Moses ausgofsen, welcher dann, sein Bolt zu begütigen, aus Eingebung Gottes ein Holz genommen, dasselbige in erstogebachtes bittere Basser geworfen, und damit alle Bitterkeit vertrieben und abgewendet. Exod. 15.

Bitter, bitter kommt bich an bein elender und betrübter Stand, mein Mensch, bitter, bitter, daß du keine gesunde Stund haft, und mit beinem Leid mußt umgeben, wie die Apostel mit ihrem Fischernet, so sie flicken. Bitter, bitter, daß du in Armuth und Moth stedest bis über die Ohren, und gleichwohl borest schreien die Schulbsorderer vor der Thur, und

bu weit armer ale eine Schnede, ber boch mit feinmeigenen Saus verfeben ift. Bitter, bitter fommts bis an, mann bu aller Sciten verfolgt wirft, und bu le icbermann fo angenebm wie die funf thorichten au. frauen mit leeren Umplen, Denen man die Simmel Thur por ber Rafe jugefdlagen. Bitter, bitter w buntt bich alle Drangfal und Trubfal, aber fola mo nem Rath und des Mofes feiner That; ergreif d Sols, und gwar basjenige, an welches bein Beilan Refus mit eifernen Rageln angeheftet worben, nie mals wirft bu erfabren, daß diefes Dols alle bint Bitterfeit verfüßen wird. Bu munichen mar es, bal bu einem Rifd gleichen thateft, und amar einem Dede ten, welcher in den Rraten feines Ropfs alle Infirm mente bes Leibens Chrifti traat. Bu munichen mare es, bag du oftere bas bittere Leiden beines Beiland betrachten und ermagen tillet, woburch aar mobl deine Ungebuld finken murden und bu alle Erubfal ba willfommnest nit mit dem Auvre, sondern mit dem Diefe Lettion ift fcon einen Rreuger werth weil fie vom Rreus gebandelt. Rest tommt eine an bere Speis.

Ŧ٤

ir

fr

ge

Б

10

bi

įι

Daß unser gebenedeiter herr und heiland Jest Dazumal häusiges Blut geschwist, wie er kurz wet seinem Leiden das Gebet zu seinem himmlischen Bater verrichtet, und die schweren Lodsängsten ausgestanden, ist bei einem jeden Rechtglaubigen außer allem Zweifel, allein ist wohl in Obacht zu nehmen, und reif zu erwägen, wo er und an was Ort er solches Gebet verrichte? Joannes Soares, samt andern, welche das beil. Land besucht haben, sagen aus und be-

Lennen, daß unfer lieber Herr zu unterft des Delbergs in einer hohlen Steinklippe, allwo nachmals von den frommen Christen eine Kirche erbauet worden, habe gebetet, und Blut geschwist, und seynd noch auf den et heutigen Tag der Stein, worauf er gekniet, in bestater Kirche auch die Zeichen seiner heiligsten Knie, in die er darein, als in ein weiches Wachs gedruckt,

\_ au feben.

Diefer Stein lernet bich recht beten, mein Chriff bann allem Unseben nach tannst du nit recht, wie es foll fenn, bein Gebet verrichten, wann bu das erftes mal nit gleich nach beinem Berlangen erboret wirft, fo glaubst du icon, als fen dir der Allmachtige une guadig, ber Simmel gebe dir einen Rorb, beine Sup Dlifation erhalt feinen Beschied, und Gott verweigere beine Bitt. D Safenberg und verjagtes Gemuth! er ftellet fich oft, ale bore er une nit, bamit wir nur befto beffer und inftandiger anbalten und foreien. und wann er etlichmal bein obicon gang elferiges und inbrunfliges Gebet nit erboret, fo laffe bannoch mit nach ju bitten, aib ibm feine Rube, bore nit ant. fen importun, lag bich nit abidreden, nur immer fort, fen geiftlich grob, flouf fo lang und fo viel bis er dir aufthut, er wird endlich gleichsam genwum gen, beine Bitt ju gemabren. Christus Jefus bat auf obgedachtem Stein und harten Gelfen bas Gebet in feinem himmlischen Bater verrichtet, und gwar brei unterfciedlichmal nach einander, gleichmobl erft bas lettemal von dem Engel geftartt, und von feinem himmlifden Bater getroft worden. Unf einen Streich fällt kein Eichbaum, Esto in precibus importanus, si dissimulat audire, quem rogas, esto raptor, ut regnum coelorum accipias, esto violentus, ut vim inferas coelis.

Wie der herr und Beiland fommen ift in bte Gegend Tyri und Sidonis, da ift ihm aus denfelben Grengen ein cananaifch Weib jugeloffen, welche mit beller und lauter Stimm aufgeschrien: "Berr, bn Cobn David, erbarme bich meiner, meine Tochtes wird vom Teufel ubel geplagt." Matth. 15. fagt Chriftus ju biefem Anbringen, ju biefer fo eife rigen Bitt? etwann ja, ja; bat fic wohl, nit ein Wort, ba baft bu's, mein Beiblein, er ftellt fich, als batte er feine Ohren, gebe lieber nach Saus, mein Beiblein, fcau ju der Ruche; die Audiens bei biefem großen Derrn ift bir ichlecht von ftatten gangen, mas ichabt es, gebacht fie, auf einen Streich fallt fein Baum, auf einen Unlauf übergebet feine Restung, anf einen Blafer erwect man fein Sener, macht bemnach bie andere Suftang, und idreit noch beftiger, ale gupor, bergeftalten, daß auch die Apostel über diese Beibermufit faft ungebuldig worden, und bamit fie ihres pur los werden, haben fie insgefamt vor diefelbe eine Interceffion eingelegt, baten und fprachen, mein Dert, lag fie bod von bir, bann fie fchreiet uns nach. Auf so vieler Rekommandation und Borbitt wird ja freilich die arme Saut einen guten Befdeid erhalten baben? nichts weniger als bieß, fonbern gar eine abfoldatge Untwort, ich bin nit gefandt, fprach er, als allein ju den verlornen Schafen des Saufes Ifract. Jest mein Weib, ficheft bu icon, wie viel es geschlagen, a Dio, fo bebute bich Gott, dasmal bift

Da umfonft gereist, bab ichier felbften ein Mitleiden mit bir, batt mir mabrbaftig nit eingebildet, daß die Interceffion des apoftolifden Collegii follte fruchtlos ablaufen, allein Geduld zc. Richt verzagt, gedacht fie, ber Rorb idrect mid noch nicht, ich will fo lang and fo viel anhalten, fdreien, bitten, begebren, lau-Jen, fuchen und suppliziren, bis er mich erboret, fallt endlich auf die Rnie nieder, bann fie mußte mobl, Dag große Berren bie Ohren bei ben Rugen baben, und bittet mehrmal mit aufgehobenen Sanden, Domine, herr, herr, bilf mir! Bas fagt ber Berr? mas? Es ift nit gut, bag man ben Rindern bas Brob nehme, und werf es vor die Sund. D wohl eine arme Sant! mit beinem Domine Exaudi bift du m fpat fommen, nimm bu bein Memorial jurnct, verpapp bamit die gerbrochenen Glasscheiben ju Sans, die lette Untwort des Berrn ichneidet bir alle Soff. mung ab, bu wirft nimmermebr beiner Bitt gemabret fenn, es muffen gewiffe Urfachen verborgen fenn, berenthalben dein Bitten uit erboret wird. 3ch, fpricht bas Weiblein, ich lag mich noch nit abweisen, ich will fo lang bitten und beten, beten und bitten, feus sen und ichreien, ichreien und fenfgen, bis er ichier bor lauter Importunitat mir es endlich muß ertbeilen. um was ich anbalte, faat demnach Chrifto bem Berrn auf feinen Beideid Dieje Wort: Ja Berr, mein bert, bu fagft freilich mobl, man foll der Rinder Brod nit por die Sund werfen, aber es ift boch auch mabr, bag die Sundlein von dem Brofamen effen, welche von ihrer Berren Tische fallen. Rachbem der Beiland Befus endlich gefeben, bag er biefes Weibs nit fann

los werben, fo bat er ibr geben, was fie begebrt, fiat tibi, sicut vis, es geschehe bit, wie bu willft. Woraus unichmer abiunebmen ift, bag man nit aleich alle Doffnung beifeits folle feten, mann man auf bie erfte Bitt von Gott dem herrn nit erboret wirb, fondern man muß mebrer, ofter und inftandiger an. flopfen. Ra, spricht der beil. Bafilius in constitut. Mona. c. 2, wann scon ein gang Monat, ein gang Sabr, swei, brei Sabr, und noch mebrere ansteben, daß du noch nit erbort bift, fo lag gleich wohl nit ab, bann Gott will zuweilen um eine Gnab lana, und viel, und fart, und inftandia gebeten fenn. Beilen es brei gange Sabr nit einen Eropfen gereg. net bat, alfo wollte Elias durch bas Gebet einen beilfamen Regen jumegen bringen, fleigt ju foldem End auf ben boben Berg Carmels, fallt bafelbit auf feine Rnie, bittet, und bittet auf bas allerinbrunftigfte Gott ben herrn, Schaffet anbei feinem Diener, er folle bingeben, und auf bas Meer ichauen, ob er nichts febe; er gebet, er ichaut, er fommt, er fagt, Bater, ich febe nichts: Elias befiehlt mehrmalen, er foll wie. berum bingeben, au feben; er folgt, er lauft, er ficht, er bringt die Zeitung, wie daß er gar nichts mabr. nehme. Elias betet immer fort, und thut bem Diener auferlegen, er folle auch bas britte, vierte, ja gar bas fiebente Dal bingeben, und beobachten, ob bann noch nit ein Zeichen eines Regens fomme? Siebe Bunder! wie er bas fiebente Dal fich babin begeben, ba bermertte er, bag ein fleines Wolflein aus bem Meer emporfteige, movon nachgebende ber gange Simmel verfinftere worden, und in einem baufigen Regen if ausgegoffen. 3. Reg. 18. c.

So ist dann Elias das erstemal nit erhöret worden, sondern das siebente Mal, daraus dann sattsam zu schließen ist, daß man in dem Gebet inståndig verdarren solle, und nit nur ein, sondern mehrmalen Gott den Allmächtigen um diese oder jene Gnad sterbentlich anrusen, ja sogar jenem frommen Jakob nachfolgen, welcher die ganze Nacht mit dem Engel des Testaments gerungen, und sich ausdrücklich verlauten lassen, non dimittam te, du sollst nit von mir kommen, bilde dir nur gar nit ein, daß ich dich von mir laß, bis du mich segnen wirst. Genes. 11. c.

Alfo mein Gott und Berr, ich rufe und fchreie, und bitte um diese Gnad, non dimittam te, ich werde immergu bei beinen Ruffen liegen, ich merbe nit aufboren, an beiner Gnabenpforte zu flopfen, ich laß bir fort und fort keine Rub, nisi benedixerls mihi, fo lang und fo viel, bis deine gottliche Gutigfeit fich meiner erbarme, und du mir auf mein demuthiges Bitten das Fiat ertheilest. Auf solche Beise importun ju fenn, ichadet gar nit. Er, ber Beiland, bat fc bei den zweien Jungern, beneu er bas Gleit bis rach Emaus gegeben, fimulirt und geftellt, als wollte er weiter feinen Weg fortnebmen; es mar aber fein Ernft nicht, er wollte balt von denen zweien begrußt und gebeten fenn, wie es bann nachmals auch gefche. Alfo stellet er fich gar oft, als bore er nit ben. unfer Gebet und Rufen, es ift aber fein rechter Ernft nit, fondern er will gar icon, gar eiferig, und oft gar lang gebeten werden. Item eine andere Lehr.

Dit brei großen und annoch beständigen Min: bermerten bat Chriftus der Berr den Delberg bei fei. ner glorreichen himmelfahrt begnadet. Erftlich laft fich dieselbige Erde, worauf er gen himmel gesticgen, weder mit Ziegel noch Marmor, ober einem andern toftbaren Stein bedecken, ja, fo oft man folches perfucht, bat befagte Erbe alles mit großer Gewalt von fich geworfen. Bum andern ift an demfelben Drt ein febr fattlicher runder Tempel und Rirche aufgebanet worden von der beiligen Belena, Mutter des Raifers Ronftantini; Diefes beilige Gebaud aber bat niemal noch mit einem Bewolb oder Dach fonnen bedect werden an demfelben Orty wo unfer lieber herr gen himmel gefahren. Drittens bat ber Bere Jejus basumal feine beiligen Rufftapfen der Erde allo einae. bruckt, bag felbige burch ein emiges Bundermerf auf feine erdenfliche Beife tonnen ausgeloscht oder ausgerottet merden, ja neben bem, daß folche durch fo viel bundert und bundert Sahr von benen Bilgrimen und Ballfahrtern fennd abgeschaben und abgefragt worden. fo perbleiben fie bannoch in der erften Geftalt, wie fie ber Beiland in feiner himmelfahrt eingedrucht.

Mein frommer Lefer, weil du keine Erde von besagten heil. Fußpfaden kannst nehmen, so nimm aufs wenigst eine Lehr davon, und erkenne die unermeßliche Liebe beines gebenedeiten Beilands Jesu, welcher in seiner himmelfahrt einen so harten Abschied von uns Menschen genommen, daß er sogar die heiligsten Füße in die Erde tief eingedruckt, ju zeigen, wie ungern er von uns weiche. Reine Feder kann beschreiben, keine Zung kann erzählen, kein Derz kann sassen die Liebe,

ŧ

: fo Gottes Gohn uns Menschen erwicsen, durch bie brei und dreißig Sabr, ba er auf Erden manderte, i und weil folche Liebe obne Daag, ohne End, und obne Grund, ohne Biel, ohne Babl ift, alfo will ich s bermalen folche mit der fchlechten Reder nit entwerg fen, fondern nur fur; beifugen, mas Liebftuck ber Bei-: land Jefus mehrmalen den Menfchen erwiesen. ! tharing Alexandring, Ratharing Senenfis, Ratharing : Miccia, Lucia Marnienfis, Stevbang Quintiana, The. refia a Jefu, Dudentiana Bagnonia, Rofa Limenfis, Joanna a Cruce, Urfula Benicafa, Maria Billana, und viel andere felige und beil. Jungfranen fennd fo. aar von Chrifto bem Berrn, als liebste Gefronfen und Braute erfiefen, und mit einem Mabl: Ring begnadet worden. Was fann dann die gottliche Liebe mebr thun?

Bonifacius Lanfanensis, Franzischinus de Cafali, Ratharina Bononiensis, Agnes Politiana, Casetanus Lienensis, Franciscus Assissis, Antonius Paduanus, Dominica de Paradiso, Clara de monte Falco, Martia Carassa, Joannes Dei, und viel andere heilige Diener und Dienerinn Gottes sind so weit kommen, daß sie der Herr und Heiland in der Gestalt eines kleinen guldenen Kinds umfangen, umhalst und geküselt; was kann dann die gottliche Liebe mehr thun?

In die Ratharina Senensis, Stephana de Soneino, Ratharina de Naconisio, und andere mehr, hat sich der Herr Jesus also verliebt, daß er ihnen sogar das Herz mit guldenen und glubenden Pseilen durchbohrt hat. Was kann doch mehrers thun die gottliche Liebe? welche billig und recht soll den Menichen mit einer Gegenliebe vergolten werden, wie dann vie. ler Lebrer Ausfag ift, daß im Anfang der Welt der himmlische Bater den Adam, als ersten Menschen, nit eigenhändig habe erschaffen, sondern solches den Engeln habe ausgetragen, welche dann ganz urbietig nach dem göttlichen Befehl und Model dem Menschen alle Glieder aus Leim zusammen gepappt, da sie aber auch das Derz wollten formiren, hat Gott der Herr ihnen den Leim weggenommen, und er selbst solches gestaltet, damit nemlich das menschliche Berz ihn allein solle und wolle lieben, das haben zwar sehr viel gesthan, denen du, liebster Leser, von Rechtswegen solltest nachfolgen.

Der h. Philippus Nerius ift in der Liebe gegen Gott also entzündet gewest, und hat ihm das Herz vor Liebe also geschlagen und getobt, daß hiervon gan zwei Nippen auf der linken Seite zerbrochen.

Die heiligmäßige Ursula Benicasa hat Gott so in brunftig geliebt, daß ihr ofters von denen Liebesstama men ein großer Rauch aus dem Maul gestiegen, und nach ihrem seligen Tod, in Eröffnung des Leibs, das Berg völlig verbrennt gefunden worden.

Der selige Beichtiger Joannes aus unserm Aus gustinerorden hat vor gottlicher Liebe also gebrounen, daß er mitten im rauben und kalten Winter die Rlei, der nit konnte am Leib behalten, welcher mehrmal also erhiet war, als ware er lebendig gebraten.

Die selige Ratharina Genuensis brannte derge, gestalten vor Liebe ju Gott, daß sie gar oft Sand und Fuße hat muffen in ein kaltes Waser steeten,

movon bas Waffer alfo gefotten, als hatte ber Schmied : ein glubendes Gifen binein gestoßen.

Der selige Stanislaus Costa, aus der Sozietat Besu, war also in gottlicher Liebe entzundet, daß man thm gar oft mit naßen Tuchern, so in frisches Brunnen-Wasser gedunkt, die Bruft und das herz mußte kublen.

Sieronymus Narniensis, Kapusiner, Ordens, ift gar oft in dem Gebet von der Liebe zu Gott also ergriffen worden, daß er am ganzen Leib geschwist, und so man ihm an die linke Seite der Brust ein Tuch gehalten, ist solches nit anderst abgedörrt worden, als hatte man es an einen wohlgeheizten Ofen aebebt.

Weil obenber der eingebruckten Rufftapfen Chrift auf bem Delbera gedacht worden, alfo fann nit um. gangen werden jene Bundergeschicht, welche fich mit einem Liebhaber Gottes bat jugetragen auf obbenann. tem Delberg. Diefer war ein frommer und gottfeli. ger Menich, welcher aus inbrunftiger Undacht alle beis ligen Derter besucht, ju allerlegt aber ben Delberg, wovon der Berr Jesus gen Simmel gefahren, allda bat er einen absonderlichen Gifer fpuren laffen, und amar bergeftalten in ber Liebe ju feinem Erlofer ent gundet worden, bag er vor lauter Liebe den Beift auf acben, und felig verschieben, auch ungezweifelt feine Seele eben den Weg gen himmel genommen, wobin - Chriftus der herr glorreich gefahren; nachdem fein Leib eröffnet worden, bat man in Mitte bes Bergens mit gulbenen Buchftaben folgende Worte gefdrieben gefunden: "Amor meus Jesus, meine Liebe if Jefus." Diefem, mein frommer Chrift, folge nach, lebe in Gott, und liebe Gott, und lobe Gott, schenke thm dein Berg, im Bergen die Liebe, in der Liebe die Beständigkeit, sodann ift dir gar gewiß die Secligkeit. Bor diefmal ist es genug.

In dem Convent G. Francisci Cajeta maren zwei fromme gai Bruber, welche fich am b. Untlaf. Ufinasitag ober grunen Donnerstag auch nach Dog. Achfeit pråparirten zu der beiligen Rommunion nach aemobnlichem Brauch ber Religion; indem fie nun im meniaften ibnen etwas anderft eingebilbet, ba fommt ein Befehl vom B. Quardian, fie follen gefdwind, und obne fernern Berfchub in die Stadt geben, Brod su fammlen, welchem bann bie auten Bruber ichleunigft nachkommen, weilen fie aber fich gar ju lang in bem Sammlen verweilet, und bereits in ihrer guruck febr die andern Geiftlichen icon bei der Safel, all bei bem Mittageffen, angetroffen, alfo mar es ibnen gang berglich leid, daß fie die beil. Rommunion verfaumet, meffenthalben fie alles Effen und Trinfen bei. Teits gefekt, und in der Rapelle, allwo bas bochfte Gut und beiligste Altaracheimnuß aufbehalten mar, mit vielem Weinen und Seufgen ihr Unglud bedauer. ten; fiebe aber, wie Gott ben geleifteten Geborfam fo reichlich belohnet bat! In diefem ihrem mabren ben Bebflagen fleigt ein boldfeligfter Gungling, einet unbefchreiblichen Schonbeit, aus bem Tabernackel ber. aus, reicht befagten frommen Brudern einem jeden Die beil. Rommunion, nachmals fich wieder dabin be: geben, woher er fommen ift. Doch aber auf ben beutigen Tag fiebet man die Bubflapfen, melde die:

fer Jungling in die harten Stein eingedruckt hat; ba Fann man feben, horen, greifen und begreifen, wie angenehm bei Gott dem herrn fen der Gehorfam.

Mir ift gestern Bormittag ein mackerer moblauf. gepubter Rlorimundus begegnet, mit einer fo fattlie den Barocca, daß fich auch des Absalons Rrausfopf Dagegen mußte ichamen; Diefer mar mit Courteffen, Soflichfeit, Ecremonien und Chrbeweisungen gang gefuttert, gang überjogen, gang gebramt, gesteppt und ausgemacht, daß ich ganglich die Gedanken gehabt, fein Bater fen ein Sofbefen geweft, womit die Rit. terftuben und Ante Camera fen ausgefehrt worden, bann allba tragt man die Ceremonien gar in ber Diffe butte aus; o mas Schuhmegen, Schubfragen, Schub. biegen, Schubliegen gibts daselbft! Er mar fo burtig mit dem Butel von dem Rouf berunter, bag einer hat glauben tonnen, er fen bei dem Meifter Boreas bom Windhausen in die Schul gangen, fein Gruß und Willfomm mit allerlei Complementen untermenat war biefer: gehorfamer Diener, Reverendo Pater, mas ichaffen fie, nur befohlen? ich zeigte ibm aus erbeigender Schuldigfeit auch alle Gegenehr, und nach wenig vollbrachtem Difcurs gingen wir von einander, a Dio servitor; faum daß er etliche Schrift bon mir entfernet, borte ich in meine Ohren, wie baß er bei dem nachften Befannten in diefe Wort aus. gebrochen: ber Dater glaubt, ich fen fein auter Rreund. aber das nit, ich fann ein ganges Sabr obne Ufaf. fen leben, einen fo guten Dagen habe ich. Gi, daß bich der Bettelvogt von Memmingen bole, so bift du ein geborfamer Diener von Lugdun in Frantreich.

Ein schönes Wort ift gehorsam, wann mules in dem Werk erzeigt, wie Christus der Deilungelbsten unterthänig gewest, und den Gehorsam gelostet von seiner heiligsten Geburt bis in seinen bittomken Tod, dem auch vollkommenst nachgefolget sing übergebenedeite jungsräuliche Mutter Maria, welche is allem auf das genaueste den Befehl, und sogar da geringsten Augenwinker vollzogen, ihres geliehsten Gespons Joseph; und woher ist die Glorie und größin Verdienste gewachsen so unzahlbarer vieler Religios und Gott gewähmeter Rosserleute, als eben aus in Geborsam?

E

n

ť

ŧ.

9

Rein größeres Bene bei ben Benebiftinern if, als der Gehorfam. In dem vornehmen Rlofter Corbei in Deutschland, Benediftiner: Ordens, hat sich vor diesem mehrmals zugetragen, daß, wann einige Geifb liche jur Zeit des Chori, aus Besehl der Obern, av dere Geschafte zu verrichten hatten, austatt derselbte die lieben Engel ibre Stell in dem Ebor vertreten

Bei den Bernardinern, weil doch ihr heil. Bater eine clarevalische Biene oder Imme genennet wird, ift das beste honig senn unterthänig. Einer aus besagtem Rloster war im Sterben, und wollte bereits schon in die Züge greisen, dem aber der hell. Bata mit diesen Worten begegnet: mein lieber Frater, wil die Geistlichen den ganzen Lag hindurch sehr mud worden, also ist nothwendig, daß sie anch schlafen mussen, dahero haben sie jest gar nit Weil, mit dir umzugehen, besiehl dir also, daß du nit sollst sterben, bis man die Geistlichen ausweckt, und zum gewöhnlichen Gottesbienst ruset; der Sterbende sagt alsobalden

ja, und aus Geborfam ichiebt er den feligen Tob und Abichied auf, bis man in den Chor gelautet.

Den Jesuiten, obicon ibr beil. Stifter ein Spanier gewest, fommt es bannoch nit fpanisch bor, mann fie bald dieß bald jenes aus Geborfam verrich. ten, I, das Geben, O, das Steben nach der Dbern Will ift gang gemein bei ihnen, woraus bann IO triumpha ermachfet. Der gottfelige und beiligmäßige Dater Cafparus Bargaus mar dem Gehorfam alfo gu. aetban, daß, wie ibm in einer febr gefabrlichen Rrant. beit ber Pater Rector ju Gva befohlen, und gwar nur icherimeis, er folle auffteben, dann man habe feis ner dermalen fart vonnothen, worauf er den andern Zag frifch und gefund, zweifelsobne durch ein Bunbermert fich por feiner Dbrigkeit gestellt, und ju allem Befehl fich urbietig anerboten, auch gleich darauf, obne einiges vorgebendes Studio, aus Gehorfam, eine febr fiattliche Predigt gemacht.

Die Carmeliter, weil sie ohnedas ihr Stamm, baus auf einkt Berg gesetzt, halten den Gehorsam vor hoch. In ihrem Convent zu Paterni wollte der Rovigenmeister der Carmeliter. Baarfober unter seinen jungen geistlichen Kindern den Gehorsam recht erfahren, schaffte demnach einem aus ihnen, er sollte ohne Berzug auf jenen Baum steigen, und das alldorten so lieblich singende Böglein herunter nehmen, welchem der fromme Novitius ohne sernere Widerred alsbalden nachkommen, und das freie Böglein mit offener Sand herunter geholt, so auch nachmals nit hins weg gestogen, die der Pater Magister die Erlaub, nuß ertbeilt.

Die Dominikaner fuhren in ihrem Wappen ein Bunblein, glaub aber mobl, mann fie demfelben woll ten und follten ein Saleband machen laffen, daß feine andere Schrift barauf fame, als Obedientia, ber Gehorfam. Dann fo machfame Domini canes ober Sund bes herrn fie immer fennd, und in ihrem Drebigtamt fattlich bellen, fo gufchen fie bann auch geborfamft, wie es ber Wille ihrer Obern erfordert. Die beil. Rofa Limenfis aus dem Orden bes beil Dominici, weil fie bei Lebszeiten je und allemal fic bes Geborfams befliffen, wollte auch nach bem Lob felbigen nit übertreten. In bem Rlofter ju Lima mat durch Unachtsamteit einer Dienstmagd ein filberner Loffel verloren, und weil man felbigen aller Otten auf bas genauefte gesucht, und nit gefunden, also batte leichtlich ein Argwohn auf eine ober andere Berfon fonnen gefaßt werden; ju Berbutung biefes bat fic bie Borfteberinn obbenannten Convents ju der Bild. nuß der b. Rofa gewendt, und fie mit diefen Wor. ten angeredet: "Beilige Rofa, durch Re Gewalt, fo mir unwurdigen Obrigfeit diefes Orts ertheilt worden, befehl ich dir, daß du alsobalden und ohne fernern Aufschub von Gott ben verlornen goffel wieder erhal. ten follest 2c." Dach vollendter Befver und Gottes. bienft bat befagte Borfteberinn benfelben auf ibrem Tifc gefunden, wollte also Rosa nach dem Tod nit ungehorfam gehalten werden.

Die Franziskaner stiegen weit bester hinauf gen himmel auf ihren Stricken, als die Seiltanzer von der Sohe herab, und ist bei jenen auch ein Anopf an die Gurtel gemacht, der heißt so viel, als man

foll des Gehorsams nit vergessen, welcher dann bei ihnen mehrmalen sehr merkwurdige Sachen gewirkt hat. Der selige Thomas Florentinus aus befagtem Orden hat auf der Reis nach Jerusalem von Joanne Capistrano den Beschl erhalten, er soll alsobald, zur Straf seines begangenen Fehlers, aus der Ruchel seurige und glühende Rohlen auf den bloßen Sanden in das Zimmer tragen; diesen Beschl hat alsobald der selige Thomas vollzogen, und nit allein die begehrten glühenden Rohlen in die Stube, sondern auch von dannen wieder in die Ruchel getragen, ohne den aller, winzigsten Schaden oder Verlegung.

Die Rapusiner seynd freilich wohl ihres harten Lebens halber Ihr Gestreng zu nennen, bei Gott aber seynd sie derenthalben in Snaden, sorderst wezgen des heiligen Gehorsams. Fr. Nicolaus, ein Lai. bruder aus erstgedachtem Orden, hat aus Gehorsam einen ausgedorrten Wast von einem Feigenbaum in die Erde gesteckt, welcher dann hat angefangen, zu grunnen und Krucht zu bringen.

Die Augustiner tragen nit allein das Wort Aug in dem Namen, sondern sie mussen auch auf den geringsten und nuglichten Augenwinker ihrer Obrigkeiten Befehl gehorsamst vollziehen, welches auch bishero Gott mit vielen Bunderwerken bekräftiget hat. Wie bann ein Novitius bei uns von dem P. Magister geheißen worden, er solle die Kerzen anzunden, und indem der fromme Jüngling sich demuthig entschuldiget, wie daß er keine Kerzen beihanden habe, worauf der P. Magister besehlen, er solle den Finger anzunden, welchem dann, aus blindem Gehorsam, der komme Novitius nachkommen, und den Finger anftatt der Rergen angegundet, ber wie bas reinfte Wachslicht ge. bronnen, und ihm anbei weder Schmerzen noch Schaden verursachet.

Judas der Erzichelm hat den Feiertag nit gehei: liget, fondern denfelben übel zugebracht.

Rachdem ber verruchte Iscarioth icon eine ae. raume Beit megen fteten Diebftable unter ber Gemalt bes Satans gemesen, so bat er endlich ben 23. Martif fich von Bethania nach Berufalem begeben, Dafelbft in dem Valaft bes Sobenpriefters Caipba mit bem ba. sumalen versammelten Concilio den Pact und Confract gemacht, Refum von Magareth in ibre Bande ju lie. fern; uber folches bat er gang ichleunia feinen Ruck. meg genommen nach Bethania, allwo er gar boflich empfangen worden, auch fogar die gebenedeite Mutter Maria ihre Zuverficht ju ibm genommen. Judas, fprach fie, weil du wohlmeritirter Brofurator bift bes gangen Collegii, und bas meifte durch beine Sande gebet, auch du allerfeits bekannt, und in Ch. ren gehalten wirft, ale befehl ich bir meinen liebften Sohn; worauf Judas geantwortet, wie daß er in all: weg, was feine ichlechte Berfon anbetrifft, ibm wolle an bie Sand geben, fogar bat er noch benfelben Mitt.

woch Abends bei ber gemeinen Tafel gespeiset, und wie es ber feraphifche Bonaventura bezeugt, ift ber Merioth geseffen zwischen Resu und Maria in Der Mitte; ben andern Saa, als am Donnerstag ju Abende, bat das bobe Seft icon feinen Anfang genommen, ba dann ber Berr Refus, wie vorbin gemelbet morben, mit feinen Aposteln nach bem Gefet Monis bas Ofterlamm geeffen. Unter mabrender Safel aber, als er befagtem Bosmicht das eingedunfte Brod barge. reicht, bat er ibn mit diefen Worten angeredet: ,, Bas bu thuft, bas thue bald;" bas verftund aber fei. ner von benen, welche ju Tifche fagen, wogu er's ibm gefagt habe, bann etliche meinten, weil Judas ben Beutel hatte, fo batte Jefus ju ibm gefagt: "fanfe was uns gegen bem Reft vonnothen," bann es batte ber gebenebeite Berr ju unserer Rachfolge ben loblichen Brauch, bag er alle Restika, morbei er fich emfigft eingefunden, unterschiedliche Bictualien bat laffen einkaufen, welche er neben dem Beld unter bie Urmen austheilen laffen; der verdammte Gefell aber hatte den wenigften Refpekt des Reftes und bober Solemnitat, fondern noch an demfelben feinen Berrn Jesum verrathen. D Schelm! ich wollte munichen, bu batteft dieffalls feine Bruber.

Die alten im Irrthum verblendeten Beiden hatten das Jahr hindurch unterschiedliche Testtäge, welche sie ganz eiserig und hochseierlich begangen. Einige wurden genennet Adonia, andere Agonalia, andere Ambutbialia, andere Anthisteria, andere Apathuria, andere Armilustria, andere Ascholia, andere Athenaa, andere Bodromia, andere Camentalia, andere Carrila,

andere Thargelia, andere Valilia, andere Cercalia, an. bere Compitalia, anbere Sigilaria, anbere Confualia. anbere Elcitiria, andere Rloralia, andere Bermag, an. bere Silaria, andere Lenda, andere Lupercalia, andere Dicophoria, andere Banatbanaa, andere Branavbia, andere Quiniquatria, andere Megalefia, andere Quis rinalia, andere Rubigalia, andere Saturnalia, andere Septimontia, andere Tiberinalia, andere Tubiluftria, andere Bulcanaria, andere Carmentalia, andere Bina. lia, andere Bhaffaavaia, andere Bulturnalia, andere Meditrinalia, andere Bertumnalia, Varentalia, Quirinalia, Fornicalia, Initialia, Terminalia, Matrona lia, Junonalia, andere aar Stultalia und Narralia 2c., bergleichen Teufelsfest haben fie gehalten mit großem Eifer, mit toffbarem Opfer, mit berrlicher Bracht, mit baufigen Unfoften, gar oft auch mit theurem Menschenblut.

In Japonia celebrirten und begehen die Beiden einen Festag ju Shren des Abgotts Daymiouin, den sie mit einer volkreichen Prozession verehren, und and bei mit heller und lauter Stimm ausschreichen folgende Wort: Xenzapraquu, Menzapraqua, nachmals opsern sie besagtem Gögenbild eine unglaubliche Menge des Golds und Silbers.

In dem calecutischen Königreich wird das Fest ihrer Götter, die sie Pagodes nennen, über alle Massen sen feierlich begangen. Erstlich pflegt denselben Tag thr großer Kaiser Zamorinus sich mit so viel Edelgesteinen und Rleinodien zu schmucken, daß er dieselbe alleis nig zu tragen, nit mächtig, sondern vonnothen, daß awei Wornehme von Abel ihm unter die Arme greie

fen, und alfo auf eine bobe biergu bestellte Bubne binauf fubren. Rach foldem folgt eine Proceffion von bundert und funfzig Elephanten. fo alle auf bas prachtigfte gegieret, und ein jeder aus diefen tragt auf feinem breiten Buckel ein. Gogenbild, deren eines eine Ras, bas andere einen Sund, das dritte einen Uffen porftellt; auf folde fommen erft die Leute, fo in Rlet. berpracht und Aufqua allen eine Bermunderung verur. fachen, fobald diefe in bas Ungeficht bes Raifers gelangen, aledann begrußen fie demuthigft das Gogen. bild, bem einer oder der andere porderift jugethan ift. gleich bernach vermundet er mit zwei blogen Degen feinen Leib, und absonderlich bas Saupt dergefialten, bis er todt dabinfallt. Gefchieht gar oft, daß an einem folden Refttag fich uber die taufend Menfchen alfo aufopfern. Bu einer andern Beit des Jahre begeben fie mehrmalen einen Sefttag ju Ehren ihret Sotter, dazumalen fubren fie auf einem großmachtie gen Bagen alle ibre bundert und funfzig Gotter, mel che von Stein und Ers, berowegen uber alle Daffen fcmer, biefen Wagen gieben mehr als 700 Perfo. nen, welche fich nun als eifrige Diener ibrer Abaots ter wollen erzeigen, diefe merfen fich auf ben Weg nieber, und laffen fich von denen Rabern diefes Ba. gens gerquetichen, welche nachmals das Bolf vor Beis lige haltet, und bero Leiber ju viel taufend Stud ! gertheilet, wovon ein jeder eine Reliquie ciferia begehrt. Bas fagen wir Chriften ju diefem? Bie begeben dann wir die Resttage unferes mabren Gottes, ber une erschaffen und erlost bat? wie? Die Bebraer halten ihren Sabbath fo eiferig, baß fie an bemiel

ben gar kein Feuer aufmachen, gar kein Feuer anttoschen, gar keine Stuben auskehren, gar keine Speis
kochen, gar nichts tragen, nichts führen, nichts schweres heben, will geschweigen, andere Arbeit thun. Einer sogar in Engelland ist durch ille gluck in einen unstätigen Ort gefallen, und wollte auf keine Weise aus dieser Gestankpfütze gezogen werden, bis der Sabbath vorbei, sprechend, Sabbata Sancta colo, de stercore surgere nolo. Was thu wir Christen? wie halten dann wir unsere heilign Sonntäge und Feiertäge? wie?

Maria Magdalena, Maria Jakobi und Salome baben foftbare Spegereien fauft, bamit fie ben bei. liaften Leichnam Sefu im Grab mochten falben, wie es bei felbiger Beit gebrauchlich; foldes gute Beif aber haben diefe frommen und beiligen brei Rraun erft am Sonntag in aller Frube vollzogen, warum aber nit ebunder meine gottseligen Matronen? mann ibr den herrn Beiland fo inniglich liebet, wie daß ibr nit ichleuniger diefes gute Werf verricht babt? Es ift fein Bunder, daß ihr nachmals am Conntag au fpat fommen, und er dazumal icon von Todten auferstanden, fo ihr aber ben Sag juvor euch battet eingefunden, fodann mare ber gute Sandel angangen. Es geben mir aber diese drei beiligen Beiber die Untwort, wie daß bei ihnen die gute Meinung, fol des Werk bald ju verrichten, nit fen abgangen, allein ber Gabbath, fo entimifden fommen, babe fie ver-Go bore ich mohl, fend ihr gemiffenhafte bindert. Krauen fo ferupulos gemefen, daß ihr euch nit ge, travet, auch diefes, obicon gute und an fich felbe

: ! lobwurdige Berf, ju verrichten, in Meinung, ber Gab. - bath mochte bierdurch, vermog des Gefetes, nit voll. Fommentlich begangen werden. Was fagen wir biergu? Go ferupulos bin ich nit, fagt ein Ebelmann, Dann nachdem mir mein Rapellan Longinus eine furge-Def auf ber Doft berab gelesen, begib ich mich ju einer Gemuthe. Erquidung und ehrlichen Gefpaß ins Reld binaus, und fiebe, daß ich meine Ruchel mit s einem Wildprat regalire, Sonntag bin, Reiertag ber, mein Ralender ichreibt, es fen beut gut jagen und begen. Gnadiger Berr, mit dero Erlaubnig, Gie baben ja auch zweifelsohne gestudirt, und folgsam werben Gie wiffen, daß auf Lateinisch der Sonntag dies Dominica genennet wird, das ift der Lag unfers herrn, wann ibr bann folden ju eurem Gefpaß oder Rugen gebraucht, fobann ift folder Lag nit unfere Berrn. fondern Gurer, 3hr aber fehlt folden unferm lieben Berrn hinmeg, wie ein anderer zc., und glaubt ibr bann, daß diefes ber Allmachtige werde ungeftraft uberfeben? Ift dann icon vergeffen, mas Cantipratanus schreibt, daß ein Ebelmann in Deutschland Sonntag und Reiertag meiftens mit Begen und Jagen juge bracht, ob er ichon deffenthalben von feiner Frau of. ters ermahnet worden, nachmals aber ber gerechte Gott ibn bergestalten gestraft, bag ibm feine Rrau Bemablinn einen Gobn geboren mit einem Bundeforf. wie die Windspiel pflegen ju baben.

So scrupulos bin ich nit, sagt eine Ebelfran, bann mein herr acht sich nit viel ber Wirthschaft, beswegen liegt es mir ob, ein wachsames Aug auf bas Meinige zu baben, unfer herr macht mit wie

und ben Meinigen tein foldes Miraful, wie er ge. macht bat mit benen Ifraelitern, welche er 40 gante Sabr in der Bufte mit allem verfeben, foggr. baf ibnen nit ein Saden an ihren Rleidern gerriffen, 40 aanze Sabr ein Semb getragen, und gleichwohl bal lateinische Lob nit darein fommen zc. Auf bergleichen Miraful darf ich mich nicht verlaffen, babers muß ich mich um bas Meinige forgfaltig bewerben, und im Sommer fuchen, mas ich ben Winter gehofft babe. Sonntag bin, Reiertag ber, ich merb beffentmegen mit bem Dofe bie 10 Gebot nit brechen, fogar nit flieben, mann ich beut am Sonntage lag bas Getreib ichneiben, es ift beffer, ich babs, als ich batts. Es ift nit weniger, meine gnadige Frau, und thut fie dieffalls nit ubel, daß fie eine gute Martha ab. gibt, allein muß fie miffen, daß fie weit unboflicher iff, ale die grobfte Baurin, maffen ihr ber gutigfte Gott die gange Woche aus purer Freigebigfeit ge. ichenft und gespendirt, den Sonntag aber ibm allein porbehalten, und feinen gottlichen Ehren und Dien. ften, fie aber ift fo unverschamt, bag fie ibm auch biefen feinen felbst ermablten Tag aus ben Sanden unverschamt reißet, und glaub fie gewiß, baß foldes bie beleidigte gottliche Majeftat nit wird ungerochen laffen, gestalten ju lefen ift in ben Gefchichten bes beiligen bambergerifden Bifchofe Othonie, daß eine Ebelfrau an einem Sonntag ihre Leute auf ben Ucher binausgeführt, bamit fie das Getreid follen abiconei. ben, weil ber Lag fo fcon warm und beiter, und bamit fie die Arbeiter besto mehr jum Schnitt auf. munterte, bat fie felbft die Rleider aufgeschurt, die

: Sichel in die Sand genommen, mit der Linken bas.

Getreid umfaßt, und anbei gesprochen, schauet, was ich thue, so thut es auch; kaum aber baß solche Wort geschehen, ift sie alsvalden erstarret am ganzen Leib, also gebuckt ganz unbeweglich gestanden, ob ware sie vom harten Marmorstein, und zusaleich ibre ungluckseliae Seele aufgeben.

So ferupulos wie Magdalena und ihre zwei Rameradinnen bin ich nit; fagt ein Burger, bann mann ich juweilen überhaufige Arbeit bab, fo nimm ich ben Sonntag jur Beibilf, arbeite den Sonntag Bormit. tage bis um halbe swolf Uhr, fodann ertappe ich noch eine Def, und gemeiniglich treff ich einen Briefter an, ber amifchen Unfang und End fich nit viel aufhalt, foldergestalten bab ich bem Gonntag weber Ehr noch Dhr abgeschnitten, mann mir die Raben bas Brod ins Saus tragen, wie dem Glia, fo that ich mich um das Arbeiten auch nit viel annehmen. Mein Barger, wie gottlos zeigt ibr euch gegen ben Allerbochsten; Abam mar berentwegen fo großer Straf wurdia, weil ibm der Allerbochfte das gange Barabeis und alles Obft barinnen au feinem Wohlgefallen übergeben, einen einigen Baum aber ihm vorbehalten, und Abam gleichwohl fo vermeffen, bag er Gott auch biefen Baum nit gelaffen. Euch bat Gott 6 Tag in ber Boche geben, die ihr pur und einig ju euren -Dienften nach Wohlgefallen tonnt brauchen, einen einis gen Sonntag aber bat er ibm vorbebalten, und ibr fend fo gewiffenlos und unverschamt, bag ihr auch bies fen ihm nit vergonnet. Sebet aber ju, bag euch und bas eurige nicht Gottes Sand gudtige, melde ber

gleichen Uebertretungen nit ungestraft last. Liefet man boch in dem Leben des h. Ugonis, daß ein Burger, und seines Handwerks ein Back, je und alle Sonn tag den ganzen Tag gebacken, mehr aus Frevel, all aus Noth; einmal aber, da er das Brod aus dem Ofen genommen, und einen Laib von einander geschnikten, ist eine Menge Blut aus demselben berausquell, ja, das ganze Gebäck blutig gefunden worden, wovon man zur ewigen Gedächtnuß einige Laib hin und her in die Klöster aeschiecht bat.

So scrupulos bin ich nit, wie diese 3 Marien, fagt eine Burgerin, dann anstatt und unterdeffen an. bere Beiber am Sonntag fpagieren geben, bleib ich fein ju Saus, und mach mich über mein Spinnrabel, greift mich ein Durft an, fo fchick ich mir um ein Daffel Wein, der Raden wird nur befto garter. und Die Leinwand laft fich beffer bleichen, es ift nichts schoners im Saus, ale ber weiße Beug, und mar es mir febr leid, wann es meinen Rindern follte geben, wie dem Jungling, ber in dem Garten, allwo der Beiland gefangen worden, das Unglud hatte, daß er gar nackend und blog ohne Bemd bavon geloffen; alfo fcreibt Marcus am 14. Ravitel : Es folgte ibm aber ein Jungling nach, ber mar mit Leinwand befleibet auf der blogen Saut, und fie griffen ibn an, er aber warf das leinene Rleid von fich, und flob nackend von ihnen. Soldes Unglud wollte ich meinen Rindern nie vergonnen, dabero glaube ich, daß der Sonntag von mir feine Scharten befomme, mann ich ichon einen Kaben fpinne. Meine liebe Burgerin, foldes Spin. nen thut der Teufel anspinnen. Was der Prophet

Rathan dem König David vorgeworfen, das thue ich auch euch sagen: Ein Reicher hatte sehr viele Schafe, der Arme aber einige Schässein, und gleichwohl war der Reiche so gottlos und gewissenlos, daß er dem Armen das Seinige genommen, und es in seiner Ruschel verzehrt. Ihr Burgerin send reicher als unser Derr, dann ihr habt 6 Tag in der Woche, er aber nur einen, benanntlich den Sonntag, und gleichwohl send ihr so unverschämt und frech, daß ihr auch den einigen Tag unserm herrn hinweg stehlet; pfui, das wird Gott keineswegs ungerochen lassen.

In dem Leben der heil. Hedwigis wird geschrie. ben, daß eine Burgerin so vermessen gewesen, und an einem heiligen Sonntag habe an einer Handmuhl gemablen; kaum aber, daß sie solche Arbeit angefan, gen, ist ihr die Hand an das Holz also angewachsen, daß man's auf keine Weise, auch mit keiner Gewalt konnte von einander bringen, die sie endlich die heil. Hedwigis erlöst hat.

So scrupulos bin ich nit wie Magdalena, sagt ein Bauer, dann dem Mußiggang ich gar nit hold bin, und mir nichts mehrers zuwider, als das Feiren; die Seistlichen seigen gar zu viel rothe Täge in unsfern Kalender, sie haben gut reden auf der Kanzel, daß man die Fest sollte sest halten, dann ihnen slie, gen die gebratenen Bögel ins Maul, aber uns Bausen muß der harte Schweiß erhalten. Wann ich Vormittag in die Kirche gehe an einem Feiertag, wer soll mir Nachmittag die Arbeit verbieten? ich hab noch nie ein Haar in der Arbeit gefunden, daß mir davor grausen sollt. Wein Bauer, du bist ziemlich

mebrhaft, und baureft noch eine lange Beit, es mi fen viel Scheiden von bir fpringen, wann man bi an einem Zabnftierer follte ichnisten; mein Bauer h. haft nit gern, mann bir bes Dachbauern Dot wi beiner Wiese weibet, und Gott foll es nit missal mann bu ibm feinen Tag binmeg nimmft? mann be Mumachtige mit bir batte bie Boche getbeilt, baf w Salfte ibm folle geboren, fo batteft bu nichts tonn damider legen; aber er verlangt nur den einigen Sm tag, die anderen alle fennt bir ju Dienften, und willft ibm auch diefen nit gar vergonnen. Der b. & foof Rentingernus bat bei dem Rlug Gladt eine Rin gebauet, welche die gange Woche bindurch allezeit gan gen; außer am Sonntag, an welchem man and mit ber größten Gewalt nit konnte ein Rad Diefe Mubl foll bir Bauer eine Schul fenn, werit bu lerneft den Sonntag beiligen, oder fen dir in Wigigung basjenige, mas etlichen Bauren zur Zeit be beil. Abts Leufridi miderfahren. Dachdem einstmall Dieser beil. Mann an einem Sonntag den gewobuli den Gottesbienft verricht, und nachmals in der Gu gend berum mit einem fleinen Spagiergang ergott fo bat er obn' alles Berboffen etliche Bauren ange troffen, welche benselben b. Sonntag auf dem Adn ben Uflug geführet; Leufridus that fich bieruber mit wenig entruften, gab ihnen derenthalben einen ernfliden Bermeis, um meil fie das abttliche Gebot fo fre ventlich übertreten, wendet beinebens feine Augen gen Dimmel, nit obne baufige Babren, und munichte w aleich, daß in Ewiafeit feine Rrucht mehr an diesem Drt machie, welches auch alfa gescheben, und niebet man noch auf biefe Stund das ganze Feld voller Difiel und Dornen, angefüllt mit allerlei Schlangen, Rattern und schädlichem Unziefer, und so man es auch hundertmal sollte umackern und besaamen, so wurde doch, wie probirt worden, nit ein Körnlein aufgeben.

So fcrupulos wie befagte 3 fromme Beiber bin ich nit, fagt eine Bauerin, unfer Marrherr prebigt gwar, man foll am Sonntag nit arbeiten, entgegen thut er benfelben Tag faft gang gubringen im Bachtelfangen, marum foll es mir nit erlaubt fenn, bie Leinwand ju bleichen? warum nit meinen Rindern bie hember flicen? warum nit bas Unfraut aus bem Garten idten? Sonntag bin, Feiertag ber, ber him mel wird berentwegen fein Loch befommen, wann ich foon Nachmittag eine Arbeit an die Sand nimm. Meine Bauerin, jenes Weib im Evangelio, bat 2 Beller in ben Opferftod gelegt, ihr aber fend nit einen Beller werth, weil ihr bas gottliche Gebot fo fpottlich fcimpfet; mas ift beiliger? ber Camftag im alten Testament bei benen Juden, ober ber Sonntag im neuen Teffament bei benen Chriften? und bannoch hat dem Bolf Ifrael der himmel in ber Bufte alle Lag bas Manna ober himmelbrod berunter gefven. birt, außer am Samftag, welchen Tag auch ber himmel felbsten wollte fenren, und bilbe es bir nit ein, mein Weib, daß dich Gott von ber Straf werbe befreien. Wie dann in bem Leben des beil. Beroni re: giftrirt wird, bag ein vermegnes Baurenweib an einem beil. Sonntag in ihrem Rrautgarten habe gearbeitet, ihr aber in Mitte ber Arbeit bas Rraut alfo an die

Sand gewachsen, baß fie neben unbeschreiblichen Schmer, jen solches auf keine Weise konnte hintan legen, bis fie vor jedermann ihre Gunde offentlich bekennet, und nachmals von dem beil. Berono erlediget worden.

Edelmann und Edelfrau famt den eurigen, Bm ger und Burgerin famt den eurigen, Bauer und Bane rin famt den eurigen, arbeitet nur mobl, lagt arbei ten nur emfig, an Sonn, und Reiertagen, thut acfern, last acfern, thut ichneiden, last ichneiden, thut faen, lagt fåen, thut machen, lagt machen, thut drefden, lagt dreichen, thut bauen, lagt bauen, thut bacten, laßt backen, thut fubren, lagt fubren, thut tragen, laßt tragen, thut graben, lagt graben, thut beben, lagt beben, thut flicfen, lagt flicfen, thut boblen, lagt boblen, thut ichnislen, lagt ichnislen zc., thut alle Urbeit, und lagt alle Arbeit acicheben am Sonn. und Reiertag, aber gedenkt anbei bor gemiß, bag me; ber Gluck noch Seacn aus folder Arbeit entfpringe, gebenkt und haltet vor gewiß, daß Gottes Straf nit merbe, anghleiben.

Es wird nicht ausbleiben.

Das hat erfahren ein Baurenfnecht in bem twronischen Gebiet, welcher an einem Feiertag einen baufälligen Zaun wollte flicken, ihm aber die Sand an dem Zaun und Pols also angehangen, daß er solche mit keiner Gewalt konnte fret machen.

Es wird nit ausbleiben.

Das hat erfahren ein Bauer Un. 1126 in ber Pfarr Geblach, welcher an einem Sonntag bas Getreid auf die Muhl geschutt, ansiatt aber bes weißen ehls ift nichts anders als zerfioßene Rohlen aus n Beutel gefallen.

Es wird nit ausbleiben.

Das haben erfahren jene Fischer, welche am ligen Ostertag in dem Rhein ihre Res ausgewor, wie sie aber bereits mit einem großen Fischfang eder zu dem Gestad kommen, so seynd sie alle an ind und Füßen erkrummt, daß also keiner aus ihr fonnte hinaus steigen, ein einiger aus allen hat rch das heiligthum des heil. Bertini die Gesundit wieder erhalten.

Es wird nit ausbleiben.

Das hat erfahren jener Baueremann, welcher einem Feiertag bas Deu auf ber Wiefe susammen :echet, alsbalben aber ein folder Sturmwind entinben, bag er alles Deu hinweg getragen, und nit br eine Sandvoll ift gesehen worden.

Es wird nit ausbleiben.

Das hat erfahren Andulphus, ein Priefter des omflifts zu Paris, welcher an einem heiligen Feiers in feinem Weingarten die Ruß von einem Baum rab geschüttelt und abgepost, von Gott aber alfolden gestraft, daß er an beeden Augen erblindet.

Es wird nit ausbleiben.

Das haben erfahren jene Weiber, welche wiber i Rath bes heil. Bifchofs Debi an einem Sonn, in das Bad gangen und ihre Ropf gewaschen; der Racht aber seynd ihnen die Saar gang vollig sgefallen, und sie des andern Tage nit anderst aus; eben, als wie die geputten Ralbskopfe.

Es wird nit ausbleiben.

Das hat erfahren jener Polack, welcher an einem beil. Feiertag hinaus gangen, Willens, einen Leim ju graben, ob ihm das von einer frommen Jungfran stark widerrathen worden, als die ihm den Untergang berenthalben prophezeihet, wie es der Ausgang satt sam gezeigt, dann kaum hat er angesangen zu graben, so ist der halbe Berg auf ihn gesallen, und ihm also der elende Tropf selbsten das Grab gemacht.

Es wird nit ausbleiben.

Das hat erfahren ein Bauer in dem Königreich Reapel, an dem Ort, Caferta genannt, allwo er Au. no 1634 am Fest des heil. Apostels Andrea auf dem Beld geadert, und wie er von einigen dessenhalben ermahnet worden, gab er die Antwort, der heil. Andre soll gleichwohl sischen, er aber sep ein Ackersmann, und das laß er ihm nit wehren. Was geschieht? wie der Schnitt herzu kommen, so hat man gesunden, daß alle Kornahren anstatt der Körner mit lauter Sand angesüllt, welcher einen Fisch Geruch an sich hatte.

Es wird nit ausbleiben,

Das hat erfahren einer neben der Donan, welcher an einem Fefertag baselift bas Den auf große Schöber jusammen gesammlet, wie er aber den andera Tag mit dem Wagen hinaus kommen, Willens, das selbe nach Haus zu führen, da hat er gefunden, daß zwar solche Hausen auswendig wie das beste Den gesschienen, wie man aber mit der Gabel hinein gedrungen, so war inwendig nichts, als die pure Asche.

Es wird nit ausbleiben.

Das hat erfahren die Muiter des beil. Petri

Eblestini, bann wie sie am Festag bes heil. Johan, nis Baptista den Teig eingemacht, in Willens, ben andern Tag zu backen, so ist über Nacht alles zu Würmern worden, und der Backtrog voll mit Wür, mern angefüllt, nit ohne hochste Verwunderung geses ben worden.

Es wirb nit ausbleiben.

Das hat erfahren jener Burger An. 861 in Flandern, welcher auf alle Weise von seinem Weib verlanget, daß fie ihm benfelben heiligen Tag ein neues hemb machen sollte, dem dann die furchtsame haut den Gehorsam gethan; wie fie aber die Leinwath hiezu geschnitten, so hat man allerseits das helle und klare Blut seben berausrinnen.

Es mird nit ausbleiben.

Das hat erfahren jener, ber Un. 1647 in Ther, ville in Rieberland, an einem Sonntag wollte bas Getreib heimführen, wie er nun die erften Garben auf ben Wagen geworfen, ift er alfohalben bes gaben Tobs bahin gefallen.

Es wird nit ausbleiben.

Das hat erfahren einer in der cafalischen Diszes, welcher an einem Feiertag gar keine heilige Meß
gehört, sondern anstatt dessen dem Bogelfang nachgangen, wie er nun etliche Rebhühner nach Daus gebracht, und dieselben zu kochen bargeben, da sennd
solche alsobald wieder lebendig worden, alle davon geflogen, er aber zur Straf stocklind worden, bis er
endlich solche Unthat bereuet, und bei dem Altar des
h. Martyrers Desendentis das vorige Gesicht wiedes
rum erbalten.

F

Boblan ibr unbedactfamen Abamstinder, wann ibr bann ben Reiertag nit wollt beiligen, fonbern an Demfelbigen fubren und tragen, mafchen und amagen, boblen und feilen, bauen und feulen, naben und feden, bauen und brechen, leimen und flicken, fleckler und ftricken, fifchen und begen, ichleifen und wegen, ichachern und faufen, idwigen und laufen, beften und binden, breichen und minden, bammern und flopfen, pugen und rupfen ic. Bann ibr bergestalten ben Reier. tag entheiliget, fo wird euch Gott mit einem Seuertag ftrafen, und folgfam euer nit Reiren ein anders Reu. ren verurfachen, benanntlich das emige Reuer, wobin alle diejentaen der gottliche Richter ftoken mird, die fo freventlich feine Gebot übertreten, ja neben Diefem ewigen Berluft der Geligfeit, babt ibr noch einen feitlichen Schaben, maffen folde Arbeit am Sonn, und Reiertag meiftens umfonft ift, faft allemal frucht. los abgebet, ja alles basjenige, mas man burch folche Arbeit verfertiget, gleichsam wieder unter den Banden verschwindet, oder fonften gang ungludlich von Stat. ten gebet. Wie man bann liefet in dem Leben bes beil. Abts Othomari, daß ihre 3 Bruder oder Rief. ler an beffen beil. Refttag in dem Conventfeller ein altes Weinfaß wollten binden, von aller Rrube an fich an ber Arbeit gemacht, allen moglichften Rleiß, Runft und Wiffenschaft angewendet, nit eine Biertelftund von der Arbeit nachgelaffen, gleichwohl von Frube an bis auf die Racht nit einen einzigen Reif fonnen an bas Saß bringen, und alfo den gangen Lag umfonft-gear. beitet, welches ihnen eine genugsame Wigigung gemefen, daß fie instunftig die beiligen Feiertag beffer in Dbacht genommen.

Das britte Gebot, bu follft ben Reiertag beiligen. Deiligen, verftebeft? beiligen, baft gebort? beb Higen, bag bu es weißt? beiligen, vergiß nit? beiligen, laß dir es gefagt fenn, beiligen, fcbrei id, thu bie Dhren auf. Um Reiertag ift nit allein verboten fcmer arbeiten, fondern auch fcwer fundigen; am Reiertag, mein Ebelmann, mußt nit allein nit begen Gemfen and Baren, fondern auch nit in Ungebuhr nach Da mas und Urfulas trachten. Um Reiertag, mein Bur. ger, mußt nit allein bie Werkftatt gufperren, fonbern auch nit ichlimme Bert thun. Um Reiertag, mein Raufmann, mußt nit allein feine Sandlung treiben, fondern auch feine bofen Sandel anfangen: Um Beier. tag, mein Maler, mußt nit allein die Karben mit Rried laffen, fondern auch im Trinfen und Spielen es nit braun machen. Um Reiertag, mein Bilbhauet, mußt nit allein fein Bild ichniglen, fondern auch Die mand eine Unbild anthun. Um Feiertag, mein Gold. fdmied, mußt nit allein feine Beder maden, fondern auch nit gar ju ftart in die Becher ichauen. Reiertag, mein Apothecker, mußt nit allein obne Doth mit feinen Roblen und Brennglafern umgeben, fon bern auch nit bas Deinige in Wirthsbaufern und andern unguläglichen Dingen verdiftilliren. Um Reiertag. mein Gartner, mußt bu nit allein im Garten nit um. graben, fondern auch beinem Rachften feine Grube Um Reiertag, mein Schufter, mußt bu nit araben. allein ben Draht nit in die Sand nehmen, fondern auch beinem Debenmenichen feines verbreben. Um

Retertag, mein Soneiber, mußt nit allein feine & der guflicen, fonbern auch fein Loch ins Gewiffa: machen. Um Reiertag, mein Rirfchner, mußt nit d lein ben Robel auf die Seite legen, fondern auch feu Boberl fenn. Um Reiertag, mein Tischler ober Schni ner, mußt du nit allein feine Breter abhoblen, im bern auch nit ungehoblet leben. Um Reiertag, min Rimmermann, mußt bu nit allein ben Rothel und Die Felmaas nit viel branchen, fondern auch dich nit un verschamt in diefem und jenem Winkel balten. Reiertag, mein Suter, mußt du nit allein feinen ba machen, fondern auch feinen Schalf bedecken. Reiertag, mein Maurer, mußt du nit allein fein Bim mer ausweißen, fondern auch das Gemiffen nit ichwarz machen. Um Reiertag, mein Rothgerber, mußt be nit allein mit ben Sauten nit umgeben, fondern auch fein Schelm in ber Saut fenn. Um Reiertag, min Schloffer, mußt du nit allein fein Schlof machen fondern auch die Ehrbarteit nit ausschließen. Um Reier tag, mein Schmied, mußt du nit allein fein Sufeifen fcmieben, fondern auch fein Bankeifen abgeben. Reiertag, mein Wagner, mußt du nit allein feine frummen Solger machen, fondern auch feinen frum, men Bandel fubren. Um Reiertag, mein Glafer, mußt du init allein feine Benfter machen, fondern auch fein Gebot brechen. Um Reiertag, mein Safner, mußt bu nit allein mit Leim nit umgeben, fondern auch bein Gemiffen nit befudlen. Um Feiertag, mein Rupferichmied, mußt du nit allein bas Rupfer liegen laffen, fondern auch bich nit gang tupferig ansaufen. Um Reiertag, mein Mefferschmieb, wußt bu nit allein

Feine Deffer machen, fondern auch nit vermeffen fevn. Um Feiertag, mein Sarber, mußt du nit allein bas Such nit ichmarien, fondern auch denen gaftern fein Rarbel anfreiden. Um Reiertag, mein Wachstergler, mußt bu nit allein fein Bache gieben und mit Dacht umgeben, fondern auch nit im Berdacht leben. Reiertag, mein Riemer, mußt bu nit allein im pren-Bifden Leber nit arbeiten, fonbern auch bein Gemiffen bem Teufel nit Breis geben. Um Reiertag, mein Gel ler, mußt du nit allein feinen Strick machen, fondern auch fein benfermäßiges Leben führen. Um Reiertag, mein Bauer, mußt bu nit allein nit breichen, fonbern auch feine Greinbandel ausbreichen. Um Reiertag, mein Chrift, mußt bu nit allein nit arbeiten, fonbern auch nit fundigen. Dann bas britte Gebot beißt, bu follft den Reiertag beiligen, baft es gebort? beiligen, baft es verstanden? beiligen, foll ich es bir benn . fo oft fagen? beiligen, vergiß es nit, beiligen, und nit beil los leben, und nit ic. D Gott! o Gott! s Gott! Ja mobl beiligen.

Was ift ber Sonntag? v leider ein Sund tag! Wie unser gebenedeite Beiland zu Bethania war in dem Saus Simonis des Aussätigen, und daselbsten zu Tische saß, da kam ein Weib, benanntlich Maria Magdalena, die hatte eine Alabasterbuchse von kostbaren Salben, und sie zerbrach den Alabaster, und schittete die Salbe aus auf sein Saupt zc. Ueber solche Salbe murrete der Judas, ich aber murre über und wider die Alabasterbuchse, fracto allabastro, warum Magdalena solches kostbare Geschier zerbroschen? Sie hatte ja gleichwohl die Salbe nach ihrer

Undacht fonnen uber bas Saupt Chrifti bes Beren icutten, mann fie die Alabafferbuchfe nit gerbrochen batte: es icheinet mobl, Maadalena fen feine fo ante Wirthin, als ihre Schwester Martha, fie batte fol. len die Buchfen nit gerbrechen, bamit mans noch ju andern Sachen batte fonnen brauchen. Aber die gotte felige Buferin ift dieffalls ju entiduldigen, bann fie mit allem Rleif, und gwar porfaglicher Beif, bas alabafterne Gefdirr gerbrochen, damit es binfuran ju feiner Sache mehr mochte gebraucht werden, bann fie vernunftig bei ihr gedacht, daß ein Ding, fo fcon , unferm herrn ju Dienften gewidmet, auf feine Beife au andern Sachen folle gebraucht werden. Recht ift dieß, und taufendmal recht. Der Sonntag gebort feinem andern ju, als Gott dem Berrn, wie er bann von benen gateinern bessenthalben Dies Dominica, genennet wird, ber Sonntag ift pur und alleinig anund eingestellt ju den Diensten Gottes, babero gegiemt es fich nit, daß man benfelben ju anderen Gaden folle brauchen. Aber fag ber, lauer und unbe Dachtfamer Chrift, wie, und ju mas braucheft bu ben beil. Sonntag? wie pflegft du den Sonntag ju beili. gen? an welchem Lag doch die bochften gottlichen Gebeimniffe vollbracht worden. Der Sonntag ift bet allererfte Sag geweft, dann an bemfelben bat ber all machtige Gott das Licht erschaffen, an diefem Lag aber thust du das Licht ausloschen, versiche lumen rationis, bas Licht bes Berfiandes durch unmagiges Saufen und Schwarmen, wie oft beißt es: Bruder; mann wollen , wir und wiederum einen auten Raufch anfaufen? mann? "morgen? nein, weder morgen, noch übermorgen bab

Ed berweil, ich hab gar ju viel ju thun, aber bis Conntag, wills Gott, da will ich reblich Befcheib thun. Da machft bu icon aus einem Conntag einen Bundtaa.

Um Sonntag ift Chriffus ber Berr aus ber un. Befleckten Junafrau Maria ju Bethlebem geboren, und nind baben dagumal die Engel gang froblich intonirt ment gefungen: "Ehre fen Gott in der Sobe, und Striebe auf Erden ben Menfchen ic." Du aber bringft Diefen Zag ju mit feinem englischen Lobgefang, fon-Dern mit Kluchen und Schworen, und verzehreft biefen Sag nit in Fried und Einigfeit, fondern in Bank and Sadern, dann mann und mo fennd mehr Sauf. Bandel ju finden, als am Sonntag in Birthe bau. fern? Alfo machft bu icon aus einem Sonntag ei: nen Gundtag.

Um Sonntag fennd die beil. 3 Ronia durch Weaweisung eines Sterns ju Chrifto bem herrn fom: men, bu aber an diesem Sag figeft die gange Beit im Wirthshaus beim goldenen Stern, und fulleft dich ba. felbsten fo fternvoll an, baf du eine Marter Gaul vor einen Burgermeifter grußeft. Soldergeftalt machft bu ja aus einem Sonntag einen Gundtag.

Um Sonntag ift ber gebenedeite Berr und Bei-. land von Joanne in dem Kluf Jordan getauft morben, bu aber, gleich einem unfinnigen Marren, bem ein Dugend Wefven in die Rafe gerochen, turnireft ben gangen Tag von Krube an bis auf die Racht, und thuft einem jeden im Saus den Ropf gmaden, ja gar ungereimt taufen, und wilde Namen geben, 21

Abrah. a St. Clara fammtl. Berte IV.

auf folche Beife machft bu ichon aus einem Sonntag einen Sunbtag.

Am Sonntag hat unfer herr das erste sichtbare Wunderwerk gewirket, indem er auf der hochzeit zu Cana Galilaa das Wasser in den besten Wein verkehrt, du aber an diesem Tag thust dich nit allein nit bekehren, sondern mehr verkehren, dann meistens dieser Tag dir die Materie zur Beicht spendiret. Miso machst du schon aus einem Sonntag einen Sundtag.

Um Sonntag hat unfer herr mit so wenig Brod so viel tausend Menschen gespeist, du aber luderst dies fen gangen Lag durch unmäßiges Leben, und vergonnest einem armen Bettler nit ein Stuck Brod. Auf solche Art machst du gar gewiß aus einem Sonntag einen Sundtag.

Am Sonntag ift der gebenedeite Beiland gang glorreich von Todten auferstanden, und zu allererst den frommen Weibern erschienen, du aber bringst diesen Tag zu unter den schlimmen Weibern und unverschämten Schleppsäcken, wie es das saubere Burschl im Evangelio, der verlorne Sohn, im Brauch gehabt. Auf solche Weise machst du aus einem Sonntag einen Sundtag.

Am Sonntag ift unfer lieber herr burch verschlossene Thur eingangen in bas Gemach, allwo die Aposteln versammlet waren, aber an diesem Tag sperrest der Ueppigkeit und Muthwillen Thur und Thorauf, solchergestalten machst du freilich aus einem Sountag einen Sundtag.

Um Sonntag hat Chriftus ber Berr ben beil. Beift bom himmel geschieft in Geftalt ber feurigen

Bungen, wodurch die Apostel allerlei Spracen gerebet haben, du aber redest am Sonntag bei frecher Gerfellschaft nichts anders als grobe Zotten und unverschänte Raupenwort. Also machst du schon aus einem Sonntag einen Sundtag.

Um Sonntag hat der große Seiland seinen Apo, fiel ausgeschieft, das Evangelium zu predigen in der Sanzen Welt, du aber am Sonntag bleibst bei keiner Predigt, sondern anstatt dero eilest du zum Fruhftuck, damit du Nachmittag bei Zeiten auf dem Tanzboden dich mögest einfinden; auf solche Art machst du ja aus-einem Sonntag einen Sundtag.

D ihr unbehutsamen Abamskinder! auf solche Weise bringt ihr meistens zu den Tag des herrn. Wie hart es empfunden der Jakob, ift leicht zu errathen, da er aller seiner Sohne mußte gerathen, bis auf den Jungsten, Benjamin, und endlich auch dieser hinweg genommen worden. Aber weit harter empfinz det es der allmächtige Gott, indem er alle Tag in der Woche gerathen muß bis auf den letten Benjamin, den Sonntag, und man ihm noch diesen hinzweg zuckt.

Meine Christen, wie hart werdet ihr einmal Rechenschaft geben am Sonntag wegen der Sonntag, dann am Sonntag wird Christus Jesus im Thal Josaphat richten die Lebendigen und die Todten, am Sonntag, merkt es wohl, an einem Sonntag wird das jungste Gericht seyn, an einem Sonntag wird es heißen, entweder Venite oder Ite, kommt her, ihr Gebenedeiten meines Baters, oder gehet hin, ihr Bermaledeiten; o Gott!

In dem Leben des beil. Abtes Aicandri ift au lefen, daß er einmal an einem Sonntag, um weil er bie gange Boche hindurch in andern Sachen befchaf. tiget war, ibm babe laffen von dem Barbierer bie Saar abichneiden; unter mabrendem diefem fiebet ber beil. Mann ben Teufel in einem Bintel, welcher einen Bettel in ber Sand, famt einem Bleiftift, thut aud beinebens mahrnehmen, buß der bofe Reind, fo oft ein Saar auf die Erbe gefallen, folches gang genan aufgebebt, und die Bahl berfelben mit dem Bleiftift auf das Papier getragen; fragt demnach diese bollifche Larve, marum er diefes thue? worauf ber Teufel geante wortet: 3ch, fagte er, ich bin von meinem Dbrift Lucifer beordert, alle Rebler ber Geiftlichen in Diefem Rlofter aufzuzeichnen, beut aber werd ich ein absonberliches Lob und Krobloden in die Boll bringen megen beiner, ja wir merden dafelbft fo viel Rubel fcbreien, als Barl von beinem Ropf und Bart gefallen, ma: rum? weilen du beut an dem beil. Sonntag dir baft laffen die Saar abichneiden, und alfo den Tag, wie es fich rechtmagig gebubrt, nit begangen baft. Dat nun der leidige Satan fogar diefes in fein Regifter deipaen, welches faum einen Schatten bat eines Uc bels, wie wird er erft aufzeichnen die Unthaten, die Schandthaten, die Mordthaten, die Miffethaten, mit welchen die muthwilligen Adamsfinder den beiligen Sonntag beficcen?

Was bei den Sebraern der Sabbath mar, das ist bei uns der Sonntag; den Sabbath mußten sie auf das möglichste hochfeierlich begeben, sogar, daß einer, der an demselben Tag nur etliche Scheider aber

Bruael acfammlet, berentwegen burch abttlichen Befebl von dem gangen Bolk verfteiniget worden. will auch der Allerhochfte haben, daß wir feinen Sag, Benanntlich den Sonntag, nit allein feierlich begeben, fondern auch beilig begeben. Gott bat denen Rirae. litern alle Sag in ber Boche, außer des Samftags, bas Manna laffen vom himmel fallen, und gwar beentwegen am Gabbath nicht, weil das Manna bei Aufgang der Sonne allezeit verfault, dabero wollt er baffelbige am Sabbath nit vom Simmel regnen las fen, damit am felben bochfeierlichen Jag nichts faules gefunden murde, moraus ju lernen, dag, ob mir icon den Sonntag follen feierlich celebriren, und von fcwerer Arbeit und enthalten, gleichwohl wir nit follen faulenzen, oder den Lag mit Raul: und Tragbeit aubringen, fondern uns in allerlei beiligen und gottfe: ligen Werfen uben. Borberift aber denfelben Lag, wann es nur die Moglichkeit gulaffet, den beil. Gottesbienft nit vernachläßigen, welches wir auch unter einer schweren Todfunde ju verhuten schuldig fenn. Bie viel weiß man bergleichen, fo am Conntag die beil. Def nachläßiger Weife verfaumen, baf fie von dem bochften Gott nit allein emig in fener, fon, bern auch zeitlich in diefer Welt gestraft worden.

Ueneas Sylvius schreibt von einem Ebelmann, bei bem die Melancholei dergestalten überhand genommen, daß ihm fast immerzu der Gedanke kommen, als soll er sich erhängen, als er aber einsmals sol, ches einem gelehrten Mann geoffenbart, hat er von ihm den heilsamen Rath bekommen, daß er auf seinem Schloß, so siemlich in der Einode und Wuste

gelegen, bei fich folle halten einen eignen Ravellan, ber ihm alle Tag die heilige Meg lese. Der Edel mann folgt diefem Rath, und bat folder alfo glud. lich ausgeschlagen, baß er ein ganges Sabr binburd von bergleichen verzweifelten Gedanken nit mehr ift geplagt worden. Es bat fich aber quaetragen, baf ein benachbarter Ufarrherr genannten Ravellan bitflich erlucht, daß er ibm wolle funftigen Sonntag, gn welchem falle das Beft der jabrlichen Rirdweibe, mit feiner werthen Gegenwart eine geiftliche Affifteng leifen, welches ber Ravellan auch gern jugefagt, um weilen ber Ebelmann bie Erlaubnuß nit geweigert. maffen er fetbften des ganglichen Borhabens gemefen, baselbft dem Gottesdienst beigumobnen. Wie nun der Conntag bergufommen, und der Rapellan in aller Rrub fich in die nachfte Pfarrfirch, fo auf einem Berg ftund, schleunig begeben, hat sich wegen eines und anbern Beidaft der Edelmann alfo verweilet, baß faft ber Mittag bergugeruct, macht beromegen fich befto burtiger auf ben Weg, gleich aber in bem nachft ent. leanen Bald begegnet ibm ein Bauer, der auf Befragen die Antwort gegeben, wie daß der Gottesbienft fon ein End genommen, und bereite die Leute alle aus der Rirche, welches den Edelmann alfo befturit gemacht, um weilen er benfelben Tag des allerhochften Gute unter der Geftalt des Brode nit anfichtig morben, daß er halb verzweifelt fich in den Saaren ge-Fraget; ber Bauer unterftebet fich, benfelben ju tro. ften, fprechend, gnadiger herr, nit fo fleinmutbig, nit fo traurig, manne bie auf die Sonntagemes fommt, so ift ber Sache leicht gebolfen, ich will ibm meinen

beutigen Sonntage: Gottesbienft um ein leichtes ver. faufen, und awar um den Diock, den euer Gnaden anbaben; moblan, fagt bierauf ber Edelmann, ber Rauf ift geschloffen, und gibt ibm den Rock, welchen ber vermeffene Bauer aus purem Muthwillen alfobal. ben angezogen. Der Edelmann aber wollte gleichwohl noch diefelbe Rirche befuchen, wenigst etliche Bater unfer au beten, weilen er obnedief die beil. Def verfaumet; nach verrichter folder furger Undacht nimmt er den Weg wieder nach Saus, findet aber in befag. tem Wald, o gerechter Gott! findet, daß der frevent. liche Bauer, welcher fo gering und wenig ben Gottesbienft am Countag gefchatt, fich famt bem Rock an einem Baum erbanat bat. Woblan bann mein Chrift, lerne durch eines andern Schaden den Conn; tag beiligen, und aus dem Sonntag feinen Gundtag machen.

Was ift der Festag? o leider! ein Frestag.
Nachdem unser Beiland der Welt samt 2 Scharchern auf das Kreuz genagelt worden, auf dem hoben Berg Ralvaria, da sepnd die Juden zu dem Landpflezger Pilatum gangen, ihn demuthist ersucht, daß man durch seine Erlaubnuß die Leiber der Gefreuzigten möchte herab nehmen, dann es wurde sich gar ungereimt schlecken, daß am Sabbath und hoben Festag die Leiber sollten am Kreuz bleiben. D ihr Schelmen, wie zeigt ihr euch dießfalls so serupulos! Aber leider eures Gleichen sindet man noch genug und über gnug unter denen Ehristen, welche nicht wollen zulassen, daß an einem Festag und Feiertag die Leiber sollen auf dem Kreuz seyn. Etliche Tag hero, heißt es, hab in

mich giemlich ftrapeziret, bab gearbeitet, daß mir & Buckel fracht bat, bab geschwißet wie ein Dofflo per, beut aber, Gott fen Lob, daß ein Reiertag ! beut will ich mir ein autes Duttel anthun, bim mit dem Rreut, beut will ich mir einen auten & ber ansaufen, Bruder, wo bat man einen anten 2mil freugerwein, wann ich beffen drei Daag gefoffen, i Ica ich mich nachmals auf eilfe. Aber bore, mit Chrift, daß dir fomobl Gott der Berr basienige m fdreiet, mas er einmal feinem Bolf bat vorgerupf: burch ben Mund des Propheten Rfaia: "Soret ib: himmel, und mert auf mit den Obren bu Erde, id babe Rinder erzogen und erbobt, fie aber baben mich veracht. Gin Dos fennet ben, bem er quaebort, und ein Efel die Rrivve feines Berrn, aber Afrael fennet mich nit; eure Sabbath und andere Restage fant id nit mehr gedulden, meine Seele baffet euren Reu mond und hoben Resttage, fie sennd mir beschwerlich und fallt mir mubfelig ju leiden." Aber warum be Flagt fich der Allerhöchste wegen beiner Restage? ba rum, weil du auf dem Sesttag einen Fregtag machen. Um neuen Jahr," ba bu follft einen neuen Wantel anfangen, ba figeft bu im Birthebaus, ba fagft bu Bruder, es gilt auf die alten Sacken. Un Dauli Be februng, ba bu bich billig follest befehren, ift es mehrer Mauli Berehrung, weilen bu die Goiden ficts in ber Randel haft. Bu Lichtmeffen, wo die Mutter Gottes nach bem Gefet Mofis gereiniget worden, die es boch nit vonnothen batte, follft bu bich reinigen von deinen begangenen Sunden, ba thuft bu nit reinigen beine Seele, wohl aber ben gangen Tag bas

Maul auswaschen mit Bein. Um Mathiastaa, welder anstatt des verzweifelten Juda, megen feiner Deiligfeit jum Apostelamt fommen, follft bu einen apo. abelifden Bandel fubren, aber anftatt avoftolifch, faufeft du, bag bu fallit unterm Tifch. Un Maria Ber-Fundigung, ba Gottes Gobn ift Menich worden, ba faufeft du, bag bu feinem Menfchen gleich bift, mo es fich vielmehr gebubrte, bag bu mit dem Engel Gabriel das Ave reretireft. Am Philippis und Jafobis tag, fo da fallt den erften Dai, follft du dich gieren mit allerlei Blumen ber Tugenden, aber anftatt beren baft bu nichts lieber als das Beinfrautel. Un Svannis Baptiffatag follft bu mit feinem Bater Bacharia Gott loben, aber auftatt Bacharia geheft bu jum Bachaum. Un Detri und Dauli, welche 2 Gurffen der Rirche, folleft bu denfelben Tag fein ber Rirche fchen. fen, aber anftatt der Rirche ift dir lieber ber Rirch. Un Maria Beimsuchung follft du von Rechts. wegen die Tempel und Gottesbaufer beimfuchen, aber anstatt ber Gotteshaufer fennd bir lieber die Wirthe baufer. Um Satobitag follft bu bich abfonderlich mit einer Andacht dem beiligen Avoftel befehlen, weil feine Bulfe fo vielfaltig erfahren bie Svanier; aber es fommt feinem mehr fpanifch vor, mann bu benfelben Sag einen deutschen Rausch . baft.

Um St. Laurentiitag, welcher um Chrifti bes herrn willen fich lebendig hat braten laffen, sollst du bich auch üben in guten und gottseligen Werken, aber biefer Braten schmeckt dir nit so gut, als der Trunk. Un Maria himmelfahrt sollest du dieser glorreichen Koniginn mit dem herzen das Geleit geben in die

obere Stadt Jerufalem, aber bu faufeft lieber in be Um Jag des b. Bartbolomai follen de bich lieber mit ibm fchinden laffen, als Gott beleib aen, aber bu trauft lieber beine Saut auf ben Bie Un unfer Franen Geburtstaa follft bu ibra marft. Ebren bich alfo burch die Beicht reinigen, als march bu nen geboren, aber du willft lieber fterben, als das Saufen laffen. Um Lag des b. Apostels Matthi follft du fromm, auferbaulich und nuchtern das Rif celebriren, aber bu faufit fo lang, bis nichts mehr im Rrug, und alfo, wie man pflegt ju fagen, Mab thai am lenten. Um Jag bes beil. Erzengel Dichoel follft du ebenmagia dich befleißen, den bofen Scind ju verjagen und ju uberwinden, aber fein Teufel fann bich denselben Tag aus dem Wirthsbaus bringen. Um Lag Simonis und Juda follft du forderift der drift lichen Undacht obliegen, aber denselben Zag fubrek Du lieber dein Weib jum Wein, wie es etwann beine Souldiafeit icheinet au fenn. Um Allerbeiligentag follft du absonderlich beilig leben, aber du glaubeft, man thate dich vor einen feltfamen Beiligen balten, wann du denfelben Tag feinen Raufch batteft. St. Martinitag follft du lieber diefem Beiligen nach. folgen in Austheilung des Almofens, aber die Gans ift dir lieber, als der Paradeisvogel. Un Gt. Un breatag follft du lieber mit diefem Apostel das Rreut Christi verebren, aber du versaufest lieber benfelben Jag dein Geld bis auf Den legten Rrenger. Um Jag ber unbeflecten Empfangnuß Maria follft du ibr in Ehren auch ohne Rleden und Madel mandlen, aber bir ift lieber bas Wirthsbaus beim weißen Diofel, als

ber Rleif bes weifen Gewiffens. Um St. Thomas. tag follft du mit diefem Apostel die Seite Christi verchren, aber du gebeft lieber mit beinen Saufgefellen - anf die Saite. Bor allen andern follft du mit fon-Derem Gifer die Refttage Chrifti des herrn beines Gottes und Beilandes verebren und beilig aubringen, aber wie oft mird dir die beilige Beibnacht ju einer Beinnacht, wie oft beißt bei dir Oftern, D ftern voll! wie oft ift es bei dir mabr, daß man ju Pfinaften die Apostel falsch bezüchtiget, quia musto pleni sunt isti, diese Leute find voll. Wie oft thust bu an unfere Beren himmelfahrt in allen Wirthebaufern berum fabren. Saft allemal am beil. Fronleichnams. tag bift du Bormittag bei der Brozesfion mit unferm herrn, Rachmittags aber haft du einen Brogef mit bem Wirth. In Summa, ift es leider fcon fo weit Tommen, daß bei den Christen die mehreften Rafttage in Fregtage verkehret werden. Man fiebet-ja, daß an einem Sefttaa fast alle Ruchen rauchen, alle Ufan. nen ichwigen, alle Baffer fieben, alle Brater laufen, alle Roft gluben, alle Schuffel tragen, alle Teller lei. ben, alle Tafeln prangen, alle Reller geben, alle Ranbeln ichopfen, alle Becher bupfen, alle Glafer ichwim. men, alle Mauler faufen, alle Gurgeln ichlucken, alle Rug macklen, alle Scopf fumfen; da trinkt ein Burger, bort fauft ein Bauer, ba ludert ein Gefell, dort murgt ein Anecht, ba ftolpert ein Junger, bort fallt ein Al. ter, da lebnet der Cobn, dort lieat der Bater, ba grappelt ber Berr, bort friecht ber Diener, da gaus' megt der Richter, bort ichnarchet ber Geschworne. Beim gulbenen gammel trinkt ber Deifter Bolfgang, beim

auldenen Wolf fauft der Deifter gambert, beim blauen Sechten ichwimmt ber Rifder, beim ichwargen Dofen ludert der Rleifcbader oder Detger, beim meinen Diridel jecht der Jager, beim grunen Glederwifd maflen etliche alte Beiber; ba gibts Biertelraufch, balbe Raufch, gange Raufch, durmifche Raufch, verliebte Raufch, wigige Raufch, empfindliche Raufch, ftolje Raufch, fauifche Raufch, Burgerraufch, Bauern. raufd, Gutiderraufd, Bettlerraufd, Narrenraufd zc., bald im Wein, bald im Bier, bald im Brantwein, bald im Deth, bald im Eprolermein, bald im Defier, reicherwein, bald im Redarmein, bald im Franken. wein, bald im Rheinwein, bald im ungarischen Wein, bald im welfchen Wein, bald im fvanischen Wein zc. Das Aufdinggeld, auch bas Kreifprechengeld, auch bas Strafgeld, auch das Trinkgeld, auch das Leibkaufgeld, auch das Ginfaufgeld, auch das Albkaufgeld, auch das Spielgelb, auch das Ladgeld, auch das Buchfengeld, was Ramen es immer bat, das wird gespart auf den Reiertag, dort muß verfoffen werden. 3hr Weinwirth, wann lofet ihr bas meifte Geld? am Feiertag. Biergapfler, mann giebet ibr den meiften Gewinn ein? am Feiertag. Ihr Lebzelter und Dethfieder, mann fpickt ihr am beften euren Beutel? am Reiertag. 3br Sudler und Gartoch, mann habt ihr den besten Gewinn? am Feiertag. 3hr Bratclbrater und Rrapfen. backer, mann gebet euch euere fcmugige Waar jum besten ab? am Reiertag. O festum infaustum! O festum infestum! D Festag, Frestag! Beft unfere herrn Jefu Chrifti fennd eingestellt, da. mit wir dieselben Tag follen anwenden ju feiner gottlichen Shre, und ihm banken um so haufige Gutthaten. Die Fest der lieben Beiligen seynd eingestellt, auf daß wir uns zur selben Zeit absonderlich sollen üben in denen Tugenden, mit denen sie uns vorgeleuchtet. Aber wir, durch unser unmäßiges Leben, machen die Fest unsers lieben Berrn, die Fest der beil. Patriarchen, der heil. Propheten, der heil. Appositeln, der heil. Beichtiger, der heil. Jungfrauen zu lauter Martersest, indem wir solchergestalten an dergleischen Festen gleichsam Gott und Gottes Gebot martern.

D Bater, warum foll es unrecht fenn, mann man an einem Seiertag bem Effen und Erinfen eine Zuwag gibt? Es ift nit obne, daß ein Buchstab K muß beobacht werden, nemlich K Rirche, man fann aber noch zwei andere KK celebriren, benanntlich K Ruchel, K Reller zc. Diefem Ginwurf bin ich fo ftark nit jumider, maffen ber beil. Bincentius Rerrerius schreibt und sehret: "Deus divisit totum tempus in septem diebus, de quibus nobis dedit sex ad laborandum, et lucrandum, et retinuit sibi septimum diem, ut pro anima laboremus, et adhuc non vult totum, nam in die sunt, 24 horae, da solum unam Deo audiendo Missam, alias horas poteris dare ad placita corporis licita et honesta." Die Werf. tag geboren dir ju, mein Chrift, ba kannft du Deine Arbeit und Gewerb suchen, allein ben Sonntag und Reiertag will Gott vor fich baben, er verlangt fogar aber auch nicht ben gangen Tag, damit bu bich nit ju flagen habeft, fondern fchenk Gott eine Stund gu seinem Guttesbienft, bann bie andere Zeit bes Lags kannst du zubringen nach beinem Wohlgefallen, jedoch in Sachen, die ehrlich und erlaubt seynd. Also lehrt dieser Heilige. Ob nun schwärmen, schlemmen, nud vollfausen ehrlich und erlaubt sey, laß ich dich selbsten urtheilen. Aber etwas mehrers an einem Feiertag dem Leid vergönnen, als sonsten, will aus denen Worten des h. Hieronymi verlauten; da er spricht: "nodis solicitius providendum est, ut solemnem diem non tam eidorum abundantia, quam Spiritus exultatione celebremus."

Was ift der Feiertag? o leider! ein freier Lag.

Die Ralender fegen allgeit die Feiertag mit ro: then Duchstaben, als thun fie fich felbsten ichamen, daß man an beraleichen Tefftagen fo frei und frevent. lich pfleat ju leben. Che und bevor Bilatus Chris fium den herrn jum Tod verurtheilt, bat er dem gefamten iudiichen Bolf vortragen laffen, wie bag es foon ein uralter Brauch und Gewohnheit fen, jahr. lich, ju Ehren des boben Resttaas, einen Befangenen frei und los laffen, fiche demnach bei ihrem Willen, ben Barrabam oder Jesum frei ju fprechen; worauf alle insacfamt mit lauter und beller Stimm aufge. fcrien: ju Chren bes Refis wollen fic den Schelm, ben Dieb, den Morder Barrabam auf freien Rus ftellen, Refus aber folle gefreugiget werden. verruchten Gefellen! fo wollet ihr ben beil. Fefttag mit einem folden Sauptichelm und großen Gunder perebren?

Richt um ein haar besser sennd wir Christen bei jegiger Zeit, dann man allerseits mahruimmt, daß

Die Reft: und Reiertag nit anderft celebrirt und beaah. gen werben, als mit Freilaffung alles Muthwillens, und Uebels. Um Reiertag puten wir die Rirchen bef. fer auf, aber verichleudern anbei die guten Sitten. Am Reiertag fennd bei uns die Altar mehrer gegies ret, aber entaggen merden die Scelen mebrer entblogt. Um Reiertag gunden wir mehr Lichter an, aber bei nebens wird defto mehrer das Gemiffen verfinftert. Um Reiertag lauten wir mehr Glocken, aber dabei lauten bie Werf defto ubler. Um Reiertag fennd die beiligen Ablag, aber nichts wenigers als ablaffen vom Bofen. Um Reiertag ift nichts als Reuer, und gwar bas Reuer der Geilheit und Ungucht. Um Reiertag ift nichts als Reuer, und amar das Reuer bes Borus, Reuer im Dach. Um Reiertag ift nichts als Reuer, und zwar bas Keuer zum Sieden und Braten. Wie? wo? mann fennd mehrer Bublichaften, als am Reier. tag? Die? wo? wann gefchehen mehrer Mordthaten, als am Reiertag? Wie? mo? wann ichlemmt und schwarmt man mehrer, als am Feiertag? Wann? wo? wie schilt und gottelaftert man baufiger, als am Reiertag? Wie? wo? wann tangt und springt man ofter, als am Reiertag? Wann? mo? wie lagt fich bie Soffart beffer feben, als am Reiertag? Wie? wo? wann rebet man ubler von bem Rachften, als am Sciertag? Die Teufel felbften baben ansgefagt und bekennet, daß fie nie mehrer Gund und Lafter ablen, als an Seft: und Reiertagen. Unfer Berr Jefus im 12. Jahr feines Alters ift verloren worden ju Jerusalem, und erft nach 3 Tagen wiederum gefunden. Un einem Werktag ift er gefunden worben, merte, an einem Beftieg ift er verloren worden. Das geschiebt leider auf den beutigen Tag noch, und perliert man nit ofter Gott und Gottes Gnab, als an benen Restagen. Go muß man fich bann fo farf nit verwundern, mann une der gerechte Gott mit oftern Strafen und Rutben beimfucht, bann alfo fchreibt ber beil. Bincentius Berrerius, Diefer große Beilige, ber auch in feiner Mutterfprach geprediget, und boch von allen Rationen verftanden worden. Diefer arofe Beilige, der fich ichon in Mutterleib bat boren laf. fen, welches ein Borbot mar feiner fraftigen apoftolie ichen Bredigen. Diefer große Beilige, bei deffen felig. ftem Sinfcheiden die Rergen fich felbften angegundt. Diefer große Beilige ichreibt, bag die mehreften Un. alack, Beft, Krieg, Unfruchtbarkeiten der Erde, Schauer, Deif, Donner, und andere Drangfale uber uns fom. men, gur billigen Straf und Beifel, um weilen mir feine beiligen Resttag fo fcblecht beiligen, und bereits bald jeder Keiertag ein freier Lag wird. Dom. 2. post. Pasch. fol. 30.

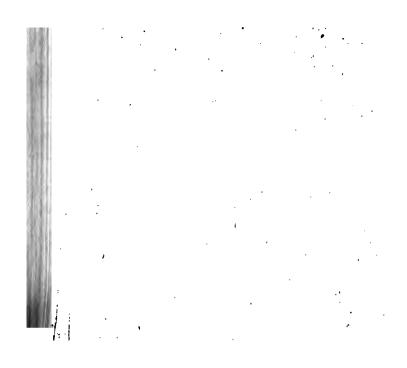

| DATE DUE |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

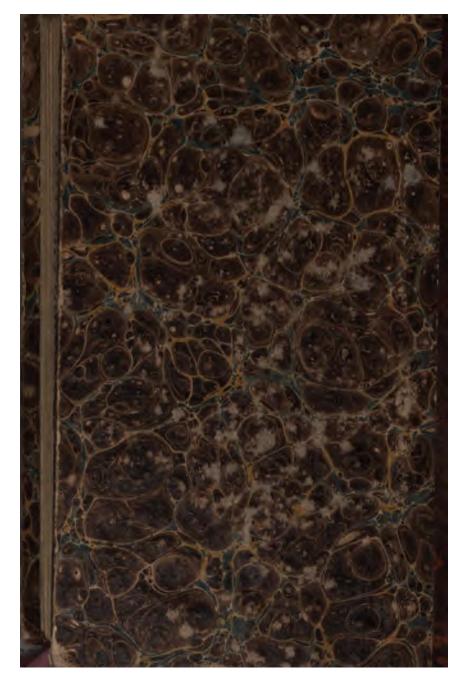